



N12<527964115 021











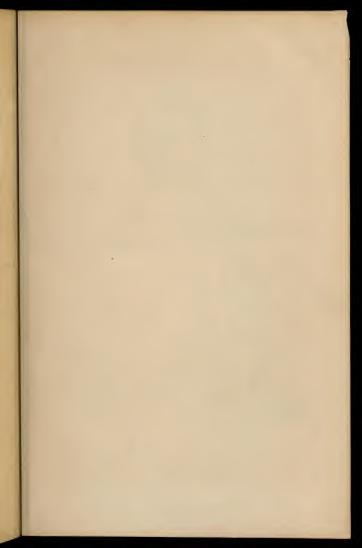



Missionar Kähne. Missionar Ramseyer mit Fran.

# Vier Jahre in Asante.

# Tagebücher

ber

# Missionare Ramseyer und Kühne

aus

der Beit ihrer Gefangenschaft.

Mit dem Bilde der Gefangenen, einer farte und einem Plan von finmafe.

Bearbeitet

bon

h. Gundert.

Sweite verbefferte und vermehrte Auflage.

**Bafel.** Verlag des Wiffionskomptoirs. 1875.



Drud ber R. Sofbuchbruderei von G. Greiner in Stuttgart.

GRITT 31

### Vorrede.

Es ift ein seltenes Ereigniß, dem wir diese Blätter verdanken. Zwei Missionare werden plößlich in die Lage versetzt, ein noch ungebrochenes afrikantisches Bolks- und Staatsleben aus nächter Kähe zu beobachten und ein solgenreiches Stück der Geschichte dieser Kation, vielleicht den entischenden Wendepuntt ihrer Geschicke, handelnd und leidend mit durchzuleben. Und zwar geschieht dies nicht, wie es wohl sonst sich von der Keisenden, Handelnd und leidend mit durchzuleben. Hand zwar geschieht dies nicht, wie es wohl sonst sich von der Keisenden, dandlern, Kesidenten oder Missionaren der Fall war, in der Weise, daß der Europäer die Schwarzen, mit deren Schläfal das seine verwoben ist, von oben herab beschaut, sondern diesenal sieht er Alles von unten herauf; denn in unserem Ausnahmsfall war der Schwarze der Ger, der Weise aber der Sclave.

Wer etwas Zuberläffiges über bas vorausfichtlich nun gerfallende Afante Reich und feine Regierungsform, über das individuelle fowie das gesellschaftliche und staatliche Leben jenes interessanten Regervolfes zu erfahren wünscht, wird in diesen Tagebüchern wichtige und vertrauenswerthe Aufschlüffe finden. Freilich muß er fie erst zusammen= lefen; denn eine zusammenfaffende, überblickliche und abgerundete Darftellung der dortigen Berhältniffe ift in ihnen nicht einmal angestrebt. Dem Berausgeber ichien es geboten, Die Tagebücher nicht zu verarbeiten, fondern nur abzufürzen, wo fie nämlich etwas weitläufig ausgefallen find oder Wiederholungen enthalten, und Bermandtes einander näher ju ruden. Dabei hielt er es für gerathen, die Aufzeichnungen beider Missionare zu verweben, so doch, daß durch die Beifügung von "K." und "R." an den wichtigeren Stellen die Autorichaft der einzelnen Berichte conftatirt wird. Dem aufmerksamen Lefer wird fich die Bemertung von felbst aufdrängen, daß das eigentliche Tagebuch, d. h. die gleichzeitige Aufzeichnung erft mit S. 81 beginnt, nachdem den Schreibern Tinte und Papier zugekommen war. Sie haben aber beide die lange Wartezeit in Rumase dazu benütt, mahrend fie die Erlebniffe jedes Tags aufzeichneten, zugleich ihre Erinnerungen aus dem erften Jahr ihrer Gefangenschaft niederzuschreiben. Daß in diefen die Schilderung ber durchwanderten Gegenden mager ausgefallen ift, daß überhaupt geographische Beobachtungen sich taum vorfinden, erklärt sich schon aus ber Lage ber unfreiwilligen Reifenden. Uebrigens find biefer zweiten Auflage des Werts Berbefferungen und Bufake beider Miffionare gu statten gekommen, so daß manche Thatsache näher bestimmt und richtiger erklärt werden konnte, abgesehen von den werthvollen Anhängen, welche unsere Kenntniß von Asante um ein Wesentliches erweitern.

Bur Beleuchtung ber Umftande, unter welchen die Gefangennahme ber beiden Miffionare ftattfand, möge folgender Ueberblick dienen:

Vom Asimi Fluß zur Mündung des Wolta erstreckt sich durch 3—4 Längegrade die Goldküste, in der Mitte vom Pra durchströmt. Bewohnt ist sie von Negerstämmen, welche größtentheils Dialekte der Isch Eprache reden; im Westen dis zum Pra die Asimi, Amanahia (Apollonia), Awini, Ahanta, Wasa, Dentjera, Tschusor; dieszeits des Pra die Fante, (mit den Stämmen von Abora, Agiimako, Akomsi, Agona, Gomua), Asen, Atem, Akapem; und gegen den Wolta die Akra, Adangme, Krobo, Akvanuu. An der Küste entstanden nach und nach 30 Forts, in welchen die europäischen Kausseute den Sclavenhandel betrieben; die dornehmiten, Elmina und Capecoaft — auf 2 Meilen einander nach gerückt — gehörten (seit 1637 und 1664) den Niederländern und den Engländern. Dieselben übten nur wenigen und keinerlei wohlthätigen Einstuß auf die umvohnenden Reger aus.

Abenteurer aus allen Ländern trieben fich auf der Goldfufte herum in unerquicklichem Wechfel; fie lebten alle bom ichandlichen Sclavenhandel. 28. 3. Müller, ein Sarburger, der 1661-69 "Prediger der Chriftlichen Dennemärdischen Africanischen Gemeine" war, gibt in feinem felten gewordenen Bericht über "bie Afrikanische Landschaft Ketu" (Rürnberg 1675) einen merhvürdigen Ginblick in die damaligen Berhältniffe der Rufte. Der erfte danifche Commandant von Friedrichsburg (zwischen Cabo Corjo und Elmina gelegen) war ein Schwabe, Jost Cramer von Lindau. 2013 im Fetutreife bas Raftell am Cabo Corfo (woraus im Laufe ber Zeit "Capecoaft" geworden ift) a. 1652 feinen Anfang nahm, wurde der erfte Stein von Ifaat Meville gelegt, "einem Schweizer, von Bafel bürtig, welcher von der Schwedischen Ufric. Comp. zu einem Commendanten baselbiten ift bestellt worden." 1656 mußte er die Feftung an Danemark übergeben; 1659 murde fie verrätherischerweise den Sollandern eingeräumt, aber nach fechswöchiger Belagerung durch die Fetuneger diefen übergeben, welche fie dann 1660 ben Schweden wieder überließen, aber nur um 1663 fie ihnen wieder abzunehmen und den Sollandern zu überliefern. Die Englander griffen 1664 bas Fort mit folder Macht an, daß der Untercommandant, ein Frangmann, feinen ungarischen Fähndrich, Paul Morgenthal, fandte,

die Nebergabe einzuleiten a. Damals redeten alle diese Europäer noch portugiesisch mit den Negern. Müller versuchte auch den Letztern "von Christlichen Glaubens-Articuln" Mittheilung zu machen, muß aber wenig Erfolg davon gesehen haben; denn einmal übers andere nennt er sie blinde Leute, Höllendrände a. und "ihr vornehmster Fitiso siet der Leibhasstige Teussel." Wie konnehmster Fitiso siet der Negerherzen hingearbeitet werden, so lange die Europäer sich nur durch Negerleiber zu bereichern suchten!

Run kam aber die erobernde Macht der Ajante, wie sie selbst sich nennen (Aschante im Dialett von Atra), dei ihrem Vordringen an das Meer in Collision mit den Briten. Diese stürzten sich sidere eilter Weise in einen ungleichen Kampf mit dem König Tutu Kwamina und erlitten 1824 eine vollständige Riederlage, die erst nach zwei Jahren durch den Sieg bei Dodowa gerächt wurde, worauf der ersahrene Georg Mackean 1831 einen Frieden zu Stande brachte, welcher die Unabhängigkeit der obengenannten Stämme (mit Ausschlaß der Assim Weisen und der Assim und Dsten) garantirte, und sie fortan unter drittischen Schuß fiellte. Zwei Anate Prinzen, Atwantabisa und Ansa Owusu wurden als Geisel nach England gesandt, von wo sie 1841 getauft zurückehrten und eine wesleyanische Mission nach Kumase begleiteten. Mackeans consequenter Regierung gelang es, die Unsitte der Menschenopser im Protectorat abzuschässen. Er starb im Mai 1847, tief beslagt von seinen schwarzen Unterthanen.

Obwohl num durch den Antauf der dänischen Besitzungen (1850) und einen Austausch der westlich gelegenen englischen Plätze gegen die östlicheren niederländischen (1867) das englische Gebiet sich nieder obischiete, auch die Besteuerung der Bewohner des Protectorats 1852 durchgesetzt wurde, geschaft doch außerst wenig zum Besten der Bewölterung. Aur die evangelischen Missionen, im Westen die westehanische, im Osten die basserische, thaten etwas für die Hebung des Volkes, so doch, daß zene hauptsächlich nur durch Farbige wirste und englischehrte, diese aber die zwei Hauptsachen ihres Gebiets (Tsch und Altra) zu Schriftprachen erhob und beiden Völkern die ganze Vibel und Schuldücher gab', außerdem aber europäische Handwerke und ehrlichen Handel einstührte.

Im Jahr 1863 brach zwischen der britischen Kosonialregierung und dem König von Asante ein neuer Krieg aus, der zu einem zwar blutsosen, aber durch das Klima dennoch versuftreichen Feldzug führte. Umsonst bat nämlich Kapitän Pine um die Mittel zu einem kräftigen Stoß auf Kumase; er erhielt nur wenige westindische Truppen, welche dann drei Monate lang im Busch gelagert den Grenzsluß Pra dewachten und unter der Regenzeit im Lager dahinsiechten und fardem König Kwasu Dua sagte mit Recht: "Der Weiße hat viele Kanonen in den Busch gebracht, aber der Busch iv ivel färker als die Kanonen." Im Mai 1864 kan endlich der Besehl, die Feindselsstein einzustellen.

Die Folge dieses unglücklichen Borgebens war einerseits, daß die Manteer die Achtung vor der britischen Macht verloren; anderseits, daß eine Commission des britischen Parlaments niedergesett wurde, die Berhältniffe der Rolonien und des britischen Schutgebiets auf der Goldfüfte einer gründlichen Prüfung zu unterwerfen. 3wischen den lauten Stimmen, welche fich erhoben, um eine energischere Berwaltung jenes Kolonialbefiges zu empfehlen, und anderen, welche zum Aufgeben eines fo ungefunden, wenig einträglichen Territoriums drängten, glaubte die Commiffion einen Mittelweg einschlagen zu follen. Sie empfahl, dabin zu wirfen, daß die Berwaltung immer mehr in die Sande der Eingeborenen übergehe und mittlerweile jede Gebietsvergrößerung und aller Abichluß von Bertragen mit den Stämmen der Rufte vermieden werden, damit die britische Schutmacht, sobald die Zeit dafür gekom= men fein möchte, fich ohne Berletzung der Ehre von der gangen Rufte gurudziehen fonne. Was vorauszusehen war, geschah. "Schwäche und Unfähigfeit der lotalen und der minifteriellen Beamten," wie Lord Gren erflärt, "liegen es zu keinem Fortschritt tommen." Richt nur geschah nichts, die Eingeborenen gur Gelbstregierung zu erziehen ober vertheidigungsfähiger zu machen, die schwachmuthige Bolitif, welche allen Berwicklungen mit Afante nur auszuweichen trachtete und auch, wenn gereigt, in völliger Thatlofigfeit beharrte, führte unvermeidlich gum Rrieg mit diefem ftolgen Bolte.

Die evangelische Missionsgesellschaft in Basel hatte seit dem Winter 1839 auf 1840, da ihr erster Arbeiter Niis nach Kumase vorgebrungen war, eine Erweiterung ihres Werks in der Richtung nach Asante angestrebt; in diesem Sinne hatte sie auch seit 1855 in Acen Tulk gefaßt. Später aber schien es, um besonderer Ursachen willen, gerathen, ihr disheriges Arbeitssseld am Wolta Strom hinauf weiter auszubehnen, und das geschaft ohne einen Gedanken an die Möglicheit, in dieser öftlichen Richtung mit Asante in Berührung oder Collision au kommen.

Co tam es, daß Miffionar Rlauß 1864 den Wolta überichritt und zwei Stunden vom Fluß entfernt eine Niederlaffung auf bem Sugel bei Unum zu grunden begann. Dort ragte nämlich im Norden der Stadt Anum eine mit hohem Gras bewachsene, voraussichtlich gefunde Anhöhe etwa 200 Fuß über die Ebene empor. Der Bau eines Saufes, vielfach unterbrochen durch allerlei Stammeshandel, fam endlich zu Stande. Während eine Schule angefangen und bie Miffionsarbeit unter den Ginwohnern begonnen wurde, betrieb auch ein Agent der Miffionshandlung den Ginkauf von Baumwolle, welche bann ben Wolta hinab nach ber Kuftenftadt Aba verfandt wurde. Doch legten die politischen Berhältnisse dem gedeihlichen Auftommen ber neuen Station von Anfang an viele Sinderniffe in den Weg. Sublich von Anum figen bie Almamer am Wolta; fie lebten ichon länger her in fteter Reibung mit den nächften Nachbarn, beneideten diefe auch um ihre Miffioneftationen. 3m Jahre 1867 herrichte bereits eine fieberhafte Spannung am Wolta hinauf, fo daß Anum vom übrigen Miffionsgebiet faft abgeschnitten war; die feindliche Stimmung, welche Ahvamu an ben Tag legte, verbitterte fich am Ende jo fehr, daß jene Station längere Zeit nur noch auf weitem Umweg über Bremer Stationen zu erreichen war.

Da gefchah es nun, daß die Altwamer und die weiter öftlich wohnenden Angloer fich in der Stille mit Afante verbundeten, und letteres im Unfang bes Jahres 1869 ein Beer über den Wolta fandte, um hier, außerhalb des britischen Protektorats, weite Gebiete fich gu unterwerfen. Man wußte in Rumase, daß die Briten dagegen feine ernftliche Ginsprache erheben würden; hatte man aber erft hier große Siege erfochten, fo hoffte man fpater mit verftartter Macht an die Goldfüfte vorzudringen. Diefer Kriegezug führte im Juni 1869 gur Berftorung der beiden Miffionsftationen Unum und Wegbe (oder So S. 1). Bahrend die Norddentschen Arbeiter auf der letteren Station noch zur rechten Zeit entisiehen konnten, war den Baslern in Anum bereits der Rückzug abgeschnitten. Es befand fich dort feit dem 29. De= cember 1868 ber Schweizer Friedr. Aug. Ramfener mit feiner Frau und ihrem am 17. September geborenen Knäblein; da er feit 1864 auf der Goldfüste gearbeitet hatte, ftand ihm schon eine ziemliche afrikanische Erfahrung zu Gebot. Als Kaufmann war ihm erft vor zwei Monaten ber Schlefier Johannes Rühne (feit 1866 in Afrika) jur Ceite getreten. Soren wir fie nun ergablen.

## Infialts-Verzeichniß.

|     |                                                          | Seite |
|-----|----------------------------------------------------------|-------|
| 1.  | Die Wartezeit in Anum                                    | 1     |
|     | Die allgemeine Flucht                                    | 3     |
|     | In der Gewalt der Afanteer                               | 6     |
| 4.  | Bor Adu Bofo                                             | 14    |
| 5.  | Mit dem heere der Ufanteer                               | 18    |
| 6.  | Der Marfc nach dem Wolta                                 | 24    |
| 7.  | Bom Wolta nach Ofwau (Kwawu)                             | 30    |
| 8.  | Nach und in Aguago                                       | 39    |
| 9.  | Des Kleinen heimgang in Totorafe                         | 47    |
| 10. | Rach Dwaben und Abankoro                                 | 53    |
| 11. | Mit herrn Bonnat in Abankoro                             | 58    |
| 12. | In Afotiche                                              | 66    |
| 13. | Dem Könige vorgestellt                                   | 69    |
| 14. | Cbeneger                                                 | 76    |
| 15. | In Rumaje mit Pring Unfa                                 | 94    |
| 16. | Rrantheitszeit und Forjon's Gefandtichaft                | 109   |
|     | Die Gefandtichaft ber herren Cramford und Blange         |       |
| 18. | Röschens und Adu Bofos Einzug                            | 125   |
| 19. | Jams- und Weihnachtsfeft                                 |       |
| 20. | Bring Unfas Berhandlungen über ein Lofegelb              |       |
|     | Neues Warten unter einem Umichwung der Rolonialregierung |       |
|     | herrn Planges zweite Gefandtichaft                       |       |
| 23. | Eine fritische Zeit                                      | 169   |
| 24. | Scheinbefreiung                                          | 174   |
| 25. | Der Grund des Krieges. Afantes Geschichte                | 184   |
| 26. | In Rumafe unter ben Schwanfungen bes Rrieges             | 192   |
|     | Wir bauen für ben Rönig                                  |       |
|     | Das Gericht naht                                         |       |
|     | Rühnes Befreiung                                         |       |
| 30. | Die Befreiung der Uebrigen                               |       |
|     | Das Gericht                                              |       |
|     | Anhang I. Das Abae                                       |       |
|     | " II. Auf dem Markt in Kumase                            |       |
|     | " III, Die Groken in Rumgie a. 1873                      |       |
|     | " IV. Ein Schreiben des Prinzen Ansa                     |       |
|     | " V. Die Politif der Kolonialregierung im Jahr 1872      |       |
|     | " VI. Die Menschenopfer                                  |       |
|     | " VII. Das Asante Reich                                  | 288   |
|     | Rachträge                                                | 200   |

#### 1. Die Wartezeit in Annm.

Wir hatten große Müße, den Geschwistern Schönhuth, welche Kranfheitshalber an die Ktifte zogen, von unserer stattlichen Station auf dem Hügel
bei Anum sortzuhelsen. Denn als Alles zu ihrer Abreise nach Ho bereit
war — etliche Kisten hatten sie vorauszeschijdt — kam plötstich aus dem Lager,
welches die Anumer einige Stunden vor ihrer Stadt aufgeschlagen hatten, der
bestimmte Beschl, alle Männer sollen sich dahin begeben, da der Feind sich
bliden lasse. So sah es denn gewitterschwill aus. Nicht nur ließen sich sein Träger sinden, selbst die vorauszeschischen brachten ihre Lasten zurück. Man durste aber nicht langer zögern, und endlich gelang es, 4 Männer zu sinden,
welche Frau Schönhuth nach Best trugen (20. Mai 1869). Dort ließen sich
andere auftreiben, mit welchen sie Ho erreichte. Einige wenige Kisten konnten
och um hohen Preis durch Krüppel nachbesördert werden; der Rest ihres Gepacks blieb in Unum.

Bir waren aber feft entfchloffen, fo lange es die Umftande irgend geftatteten, auf unferem Boften auszuharren, welche Unannehmlichfeiten auch bamit verbunden fein mochten. Freilich fam uns feine Ahnung von einer Gefangenfchaft in Rumafe! Gescheibe Leute augerten wiederholt, wir haben weniger von ben Manteern zu befürchten, als von ben eigenen Leuten. Zwar rieth ber Rönig, wenn auch wir uns nicht fürchteten, follten wir boch unfere Cachen nach So ichiden. Aber wie mare bas zu bewertstelligen gewesen? Gin paar mal rannten die meiften unserer Dienftboten fammt ber Amme bes Sanglings bavon, weil ein Marmruf aus ber Stadt zu uns brang; am nachsten Morgen aber fehrten alle wieder gurud.

Bas uns jedoch beunruhigte, mar eine Rauchwolfe, die wir jeden Tag hinter ber Bebirgsfette bor uns auffteigen faben, nur daß fie täglich weiter nach Often vorrückte. Manchmal war ber Rauch fo bid, bag wir ihn einem brennenden Dorfe zufchreiben mußten, manchmal fo schwach, bag er faum vom feindlichen Lager aufsteigen fonnte; endlich nur wie ein fchleichender Rebel. Ihn zu erklaren, gelang unfern Schwarzen nicht. Doch mar es fein gutes Beichen, bag bas Lager ber Anumer uns nun naher rudte; ber Ronig bief es in Rwafubio auffchlagen, nur eine Stunde Wegs von Anum, mas feine befondere Luft zum Losichlagen bewies.

"Den lieben Bremer Geschwiftern in So gieng es mohl ebenso wie uns; fie wünschten ihren Boften zu behanpten, fchrieben uns aber boch, ob es nicht rathfam ware, Schwefter R. mit bem Rleinen borthin zu flüchten. Ich rieth auch bagu; boch Schwester R. beharrte barauf, bei ihrem Manne gu bleiben, ba fie ohne ihn in So einmal nicht ruhig fein konnte. Raturlich ftodte bas Befchäft in Anum, boch brachten die Leute noch ziemlich Baumwolle, um fie gegen Rauris auszutauschen, fo bag gegen 100 Ballen gur Spedition bereit lagen. Allein ich fonnte ben Ronig nicht bewegen, mir Leute ju geben, welche fie ben Bolta hinabgefchafft hatten. Mein Schreiber B. Dhene und ber Ratechift Chriftian Ufiebu ichienen bei uns ausharren zu wollen, obgleich bie allgemeine Anfregung auch fie beunruhigte." R.

"Bom Feinde hatten wir nach unferer beften Uebergengung nichts gu fürchten, als vielleicht bie Erpreffung einer Rriegsfteuer ober im fchlimmften Falle theilweise Plünderung ber Baaren. Denn der Berbundete Mfantes , ber König von Afwamu, hatte unfere Neutralität anerkannt, indem er ja zweimal Bruder Schönhuth burch fein Land paffiren ließ. Die Afanteer aber mußten nicht mir, daß wir Miffionare find, die mit bem Rrieg nichts gu thun haben ; fie mußten auch gehört haben , bag Bruber Schonhuth einft bas Lofegelb für einen gefangenen Afante bezahlte, um ihn ben Geinigen gurudaufenben. Da

meine Frau von Trennung in der Stunde der Gefahr nichts hören wollte, nahm ichs vom Herrn an, daß wir beisammen bleiben sollten. Und es war auch von ihm; denn welcher Troft sie auf inserer Wanderung für mich gewesen ist, und wie oft mein Glanbe durch sie gestärtt wurde, weiß nur Er, der sie nach Leib und Seele so wunderbar gekräftigt hat. Also sagen wir von Herzen, die Wege des Herrn waren gut, sehr gut." R.

In soldher Aufregung vergieng die erste Woche des Juni. Die Wolken, bie sich seit so vielen Monaten über dem armen Lande gesammelt hatten, sollten sich endlich entseten. Was man vom Lager hörte, ließ uns fürchten, daß schon der erste Zusammenfroß eine Flucht zur Folge haben werde, und wo bennten sich Flücksteinen zur kolge haben werde, und wo bennten sich Flücksteinen zur den dem den Grünken daß gerade auf unserem Higel, der nur 10 Minuten von der Stad entsernt und durch eine hohe Mauer eingsum gedeckt war? Die Rauchwolke, die gegen Often dorrückte, stieg seit schon hinter dem Feitschberge auf. Wollten etwa die Asanteer zuerst nach Ho vordrügen? Wir bonnten indessen nichts erfahren; ja die Gerichte wurden wieder ungerer und undestitumter, die man endlich sast hoffen konnte, die ganze Gesahr sei nur eine eingebildete gewesen.

#### 2. Die allgemeine Flucht.

Nach einer sehr ruhigen Nacht wurden wir, als eben der Morgen des 9. Juni graute, durch heftiges Klopfen an die Thüre geweckt. Als ich (K.) aufmachte, standen mehrere Krieger in voller Rüstung auf der Beranda, welche im Ramen des Königs die Nahe eines Treffens ankündigten; er frage noch einmal, ob wir nicht eiligst slieben wollten, da die Stadt voraussichtlich batd menschenleer sein werde. Was könnten wir auch von der Milde der blutdürftigen Afanteer erwarten? Rach nochmaliger Berathung blieben wir bei unserer Antwort.

Kaum waren sie abgezogen, als unfre Hausknaben mit der Bitte sauen, sie zu ihren Müttern in der Stadt zu entsassen, um mit ihnen nach Posu zu stücken. Wir konuten sie nicht zurücksalten — die drei Mädden um meine Fran und die Amme waren schou vorher davon gesansen — und verabschiedeten sie in der Hospitung, sie vielleicht schon am nächsten Worgen zurücksommen zu sehen. Nur zwei der Knaben blieben bei uns, Aschong, den K. seiner Zeit in Din freikaufte, als er in die Sclaverei verhandelt werden sollte, und Abotwe, den der Akener Parteigänger Dompre als Psand für das von Bruder Schönhuth erpreste Geld geschäute Auser dem Lehrer und dem Schrieber blieb uns nur noch der Koch S. Alwete.

n

Am gleichen Worgen leerte sich die Stadt dermaßen, daß Christian, als er Nachmittags hin gieng, nur noch zerstrette Nachzügler tras. Den König hatte er auch gesehen und gehört, derselbe wolle vielleicht sein Lager in Anum selbst ausschlagen, das er seit 3 Jahren verlassen hatte; das lautete bedenklich. Gegen Abend besuchte uns auch der ehrliche Henry Jaw, ein Gemeindeglied, das in Peti als Händler wohnte und uns setzt beschmitten, das in Peti als Händler wohnte und uns setzt beschwor, dach lieber auf einige Wochen nach Ho zu sellen. "Euren Personen werden die Asanteur nichts anthun, wohl aber könnten sie Euch nach Kumase bringen!" war sein Warsungswort, das mich (R.) etwas unrubig machte. Da er uns aber doch zum Beiben entschlossen sah verließ er uns mit dem Bersprechen, in der Stunde der Gesaft wieder einzutressen. Er wäre wohl auch gesonnen, wenn ihm nicht irgend ein Unsall begegnet wäre.

Später fam Obobi, ein Berwandter des Königs, um uns zu sagen, wie leib es dem Fürsten thue, daß unfere Dienstdoten uns verlassen haben. Richt die Flucht, nur die Bereitschaft zu berselben habe er angeordnet. Hoffentlich werden, meinte er, dis morgen unsere Leute sich wieder einstellen. Wie es dann Racht wurde, begrud K. für etwaige Rothfälle 200 Dollar ini Garten; auch unsere Ringe vertrauten wir diesen Versted an.

MIS ber Donnerstag (10. Juni) anbrach, trafen neue Botichaften ein, welche alle hoffnung auf balbige Wieberherftellung der gewohnten Lebensweife vernichteten. Nicht nur fehrte feiner ber Dienftboten gurud, auch die Chriften, bie bisher bei uns ausgeharrt, baten nun um ihre Entlaffung; fie angerten: bie Afanteer feien einmal als Ropfabichneiber bekannt, und folches ihr Sandwerk fonnten fie, vielleicht burch Berfeben, an irgend einem Schwarzen ausüben, mahrend ber Beige wohl gefchont werben burfte. Wir gaben ihnen noch etwas Geld, fammt einem Zeugnig, bag fie uns treulich beigeftanben, und bem Rath, fich unter feinen Umftanden in den Rampf zu mischen; fie follten über Bato nach Afropong reifen. Bahrend fie ihre wenigen Sabfeligfeiten gufammenpadten, fam wieder eine Botfchaft vom Konige, daß er in Anum felbft ben Feind erwarten und befämpfen wolle, ob wir denn noch immer beabsichtigen, uns biefer Gefahr auszufeten? Das bebeutete, bag ein Gefecht in nachfter Rabe ju gewarten war, in welchem wir leicht ber Buth ber Rampfenben ausgefett fein tonnten. Wir rangen mit bem Berrn um Beifung , und famen endlich ju bem Entschlug, und wo möglich nach So zu ben Bremer Gefchwiftern ju begeben; wir waren bereit, bas Schicffal ber Station in feine Sand gu legen, falls uns ber Ronig wenigftens einige Trager für bie Frau gu geben vermoge. Gei es aber fein Wille, bag wir die Station nicht verlaffen, fo folle Er uns den Weg zur Flucht irgend wie versperren. Nach biesem Gebet ftanben wir um vieles beruhigt von unsern Knieen auf.

Die Antwort des Königs traf bald genug ein. Er habe, ließ er uns sagen, soeben gehört, daß Pefi sammt seiner Umgebung (die srühere Bremer Station, 4 Stunden von Unum) sich mit Asante verbündet habe. Wenn diese Rachricht sich bestätigte, war uns der Weg nach Ho bereits versperrt, und es hieng nun nicht mehr von uns ab, ie Flucht zu versuchen. Doch während wir auf ben Bescheid über ihre Glaudwürdigkeit warteten, wovon ein Königsbote uns in Kenntniß setzen sollte, rüsteten wir schnel eine Hangematte und zwei Kitchen für die etwaige Klucht.

Bald darauf — um 10 Uhr — sieß sich von der Stadt her ein Geschrei vernehmen, worauf erschrockene Krieger gegen uns her stürzten. Einige schrieen in den Hof herein: Fort! fort! die Afanteer sind in der Stadt. Andere wollten ind bei mis verbergen, wovon wir sie aber abkrachten; hätten sie sich im Gehöfte setzgeseh, um eine Vertseidigung zu versuchen, so wäre unsere Absicht gewesen, selbst durch die Hinter beiden Behilfen sammt unsern 2 Knaben und dem Koch hatten nicht sobald das Geschreit vernommen, als sie spornstreichs in ihre Zinnner stürzten, ihre Vündel ergriffen und uns allein ließen auf unsern stillen Verge. Weit wir nun den Keind jede Minute erwarten ungken, rämnten wir Alles hinweg, was ihm unsere Fluchtgedanken verrathen konnte, und pslanzten uns am Fenster auf, diesenigen zu begrüßen, die zuerk ihre Erscheinung machen würden.

Doch Viertelstunden vergiengen, und noch war vom Feinde nichts zu sehen, auch kein Schuß zu hören; alles blieb stille, bis der Abend herandrach und unsere Spannung, die auf's höchste gestiegen war, ersahmte. Wolken sie uns etwa in der Nacht überraschen? Wir fürchteten uns je und je, doch im Ganzen umgab uns das Vertrauen auf den treuen Heisand wie eine seurige Mauer. Es war ein eigenes Gefühl, keinen menschlichen Laut mehr zu hören als unsere eigene Stimme.

"Alls es dunkel war, gieng ich (K.) in die Stadt himmter, hauptsächlich um noch mehr Wasser aufzutreiben; das Kind wenigstens mußte doch jeden Tag gebadet werden. Todesstülle sag über Anum; in den Straßen sagen nur zerbrochene Töpfe. Ich trat in mehrere Häufer, hörte aber lange keinen Laut, dis endlich ein einziges zurückgesaglenes Zicklein in der Ferne mederte. Es wurde mir ganz wunderlich zu Muthe wie in einer Stadt der Todten und ich gieng schnell auf unsern Berg zurück."

n

č1

g:

en

311

(le

Wir liegen die Nacht hindurch das Licht brennen und die Fensterläden offen stehen; matt wie wir waren, fonnten wir doch faum ichlafen. Ginigemal glaubten wir garm gu horen, wenn wir aber aufftanden und laufchten, war es nur die klagende Stinune des Windes, der in Anum jeden Abend fehr ftarf zu wehen pflegt.

Rach langen bangen Stunden brach endlich ber Freitag (11. Juni) an. und auch der Sunger regte fich; es galt nun die Ruche gu beforgen. Rum Frühftud versuchten wir die Ziegen zu melben, aber bas wollte weber R. noch mir gelingen. Die condenfirte Milch, von ber wir noch 12 Rapfeln befagen, fparten wir für bas Rind auf und verstedten biefe werthvolle Sabe an verfchiedenen Orten; ber Speifefammer mochte boch querft eine Blünderung broben. - Es wurde Mittag und noch herrschte diefelbe Stille; wohl auf brei Stunden im Umfreis war das Land, das fonft von Leuten wimmelte, wie ausgeftorben und wir ftanden allein inmitten biefer Ginobe. Die Erwartung bes Feindes ließ uns an feinem Orte ruben; bom Zimmer in bie Beranda, bon ber Beranda ins Zimmer, ausschauen und laufchen - bas mar bas Tagemerf. Sa, eine Stimme! Ach nein, es war nur ein Bogelichrei. Bir fotteit ein Stud des Schafs, bas wir am vorigen Morgen geschlachtet, und labten uns je und je an der Fleischbrühe. Aber wenn nicht bald ein Regen fiel, gieng unfer Baffer nachstens zu Ende; wie follten wir bann uns auf bem Sugel burchichlagen? Der Wafferplatz war mindeftens 20 Minuten weit entfernt, und ihn aufzusuchen scheuten wir uns, da wir nicht vereinzelt in die Sande der Manteer fallen wollten.

Gegen 4 Uhr hörten wir plötlich einen Tintenschuß! Kam er von Feinben ober Freunden? Wir horchten angestrengt, aber wiederum war fein Laut mehr zu vernehmen. Doch ja — jest erschallen Menschenfimmen, sie werden dentlicher; einer unt: bra (fomm); andere antworten. Gespannt standen wir lange ans der Beranda, bis die Stimmen sich — leider wieder entsernten und uns schließich mur die Aussicht auf eine eben so peinliche Nacht blieb, wie die letzte gewesen war.

Wiederum ließen wir Lichter brennen, und fieche da! der Herr erhörte uns, indem ein tüchtiger Regen die Gefäße füllte, die unter der Dachrinne standen. Drauf schließen wir etwas besser als wir gehosst hatten. So lange es regnete, tonnten ja doch keine Usanteer herauftommen; denn ohne absolute Nöthigung setz sich der Reger keiner Durchnässung aus und an Zeit fehlt es ihm nie.

#### 3. In der Gewalt der Asanteer.

Gin prachtvoller Morgen brach an (Sannfag 12. Juni); die Luft hatte sich wunderbar geflärt, und die helle Sonne warf neue Hoffnungsstrahlen in

unfer Herz. Wir machten uns daran, alles Wasser ins Waschzimmer zu tragen, melften die Ziegen, diesmal mit mehr Glüd, und ließen uns das Frühstüd schmeden. Die Leute, die wir gestern gehört, mußten doch wohl Anumer gewesen sein; wie sollten Asanteer uns so lange unbelästigt lassen.

Rosa trocknete eben die Wässche des Aleinen auf der Galerie, als sie plötzlich aus dem mannshohen Gras, am Fusweg nach der Stadt, die Läufe von wohl einem Dutzend Gewehren erblickte. Bald kam auch ein Trupp Krieger zum Borschein, als Asanteer kenntlich gemacht durch den kuzen spritzgeschnittenen Bart, die freundlich mit der Hand grüßten, am Ende auch Makye owira! (Guten Worgen Herr!) riefen, aber die Gewehre auf uns gerichtet hielten. Wir traten zusammen vor das Hand ind siegen ihnen, wir seien Freunde, woher sie kommen? — "Bon Kumasse. Auch wir sind Freunde." — Nun winkten sie uns näßer zu treten. Wir gaben einem Jeden die Hand nub versicherten, wir seien Wissionare, die mit dem Arme hatten, daten wir sie, die gespannten Gewehre anders zu halten, vons sie auch sogleich thaten. Es entspann sich ein Gespräch, welches sie zu befriedigen schien, das wir auf dem Arme hatten, namentlich als sie erziuhren, daß wir allein hier geblieben seien und Akwaner wie Asanteer als Freunde ansehen. "Banz recht so," war ihre Antwort.

Doch wünschten sie nun, wir sollten ihren Anführer sehen, der gang nahe sei und nach uns verlange, wir würden bald gurücksommen. Wir meinten, ob es nicht besser ware, wenn ihr Hauptmann sich zu uns herausbemühte. Wir binnten boch da Haus nicht allein lassen. Der Hauptredner hielt es aber sir passenker, das wir uns hinabbegeben, weil sonst zu ele Leute ins Haus einschieden, weit sons wirden, da benn Manches abhanden kommen könnte. Lieber folgen wir bem Bunsch da benn Manches, der uns die Plage bes Ueberlausenwerdens ersparen wolle, und er werde mittlerweile einige seiner Untergebenen vor dem Haus aus der Bache ausstellen.

Wir mußten ums fügen, giengen aber noch einmal ins Haus zurück, um ums etwas besser anzuziesen — rieth man ums boch, in unsern schönften Aleidern vor dem großen General zu erscheinen. Wir beteten noch zusammen auf den Anieen um Alles, was jeht zut und nöthig war, stedten einige Cigarren ein, um unterwegs keine Geschonfte geben zu können, tranken noch einen Schluck Bein und traten den Weg — nach Annun sagten sie — mit Ergebung an. Rosa aber nahm uoch des Kindleins Saugslassen und zwei Büchsen Wilchftoff (Zuger Fadrifat) nebst wolkenen Teppichen mit; sie wuste selbst kaum warum, denn wir solkten ja "bald wieder kommen." Wir haben aber die ums so theuer gewordene Station bis beite nicht wieder gesehen.

Unsere Marschordnung war — und blieb — solgende: Boraus ein halbnackter Soldat, die Patrontasche umgegürtet über dem zusammengerollten Kleid,
das 3 Meter lang und 2 Meter breit ist, ein Messer an der Seite, eine sederne
Peitsche unter dem Arme und die Flinte auf der Schulter. Dann kan ich
(R.) mit dem Kind auf dem Arm, hinter mir meine Frau, gesolgt von Bruder
K. Drei Soldaten schlossen dem Jug. Wie wir den Kusweg hinabschritten,
tamen uns Hunderte weißbemalter Gesellen entgegen, mit denen sich ein Wortwechsel entspann, worin von Abn Boso und sinkem Flügel die Rede war; das
Ende aber war, daß die meisten sich nicht zur Umsehr bewegen ließen, sondern
mit schrecklichen Geschrei den Berg hinauframnten. Aus ihrer Haben wirden
von sich falls wir zurückschren, wir ein leeres Haus sinden wirden
Doch waren sie höslich gegen uns, schinnpsten wenigstens nicht, und solgten der Ermahnung, ihre Sewehre, deren Mündungen uns manchmal an den Kopf
stießen, anders zu halten.

Durch diesen Ameisenschwarm giengs endlich in die Stadt, die gleichjalls von Asartern winnuelte. Die meisten stierten uns nengierig an, andere brachen in Lodpreisungen ihrer Heldenthaten aus. Der Feldhauptmann, wurde uns hösslicht versichert, sei ganz in der Nähe; aber vergeblich suchten wir nach ihm in den drei Stadtskeiten. Wo ich (R.) einst Gottes Wort verkündigt, sag alles zerrissen und verworren umber, ausgeschüttete, haldverkrannte Baunmodlensäck, Matten, Töpfe, Dach = und Zaunstücke, and weggeworsene Zickein, nachdem man die trächtige Mutter geschlachtet 1). An brennenden Hänsern vorbei mußten wir weiter ziehen, so heiß die Sonne brannte; erlaubte man uns auch das Kind mit Milch, uns selbst mit Jams zu saben, so siehen schaftlichtssoser zu werden. Wir sollten schneller sausen, nurde uns barsch zugerussen, dagegen auch, als wir über das für eine Fran ungewohnte weite Gesen klagten, bälder oder später ein Tragesorb verheißen. Ja in Tragstörben werde man uns noch heute Abend nach Annun zurückbringen.

Soviel war schon klar, wir mußten minbestens bis Pefi (4 Stunden weit) saufen. Als wir gegen Mittag bort ankamen, sag nur ein randenber Afdenhause vor uns, und bas also, nachdem Pesi mit Asante Frieden geschlossen und sich seine gegeben hatte! Der Feldherr war wieder nicht ba, wir hatten "nur noch ein klein wenig" weiter zu gehen. Effen sonnten wir nicht vor Aufregung, obwohl wir uns niedersetzten, boch stedten wir etwasgeröstete Jams in unfere Taschen, während Frigeden ans seiner Milchslasche

<sup>1)</sup> In Kumase bagegen werben ungeborene Junge, auch von Antilopen, als Lederbiffen verlveift, nicht gum wenigften von ben bortigen Muhammebanern.

trant. Da führte man benn schon Gefangene an langen Stricken um ben Hals gebunden und mit schweren Lasten auf dem Kops an uns vorüber. Mit welchem Mittelb schauten wir auf die armen nachten Lente! Aber waren nicht anch wir selbst vielleicht schon Gefangene? Als R. im Schatten ein paar Schritte machte, rief ihm der Führer in barschem Tone zu, sich nicht zu entsernen! Und den Borübergehenden wintten sie mit großein Selbstgefühssa, daß sie uns eingefangen hätten.

Aber was trägt denn jene lange Neihe von Kriegern, die jeht auf ums zukönunt? Sie sind beladen mit un ferem Eigenthum, schleppen uns ere Schafe hinter sich her. Zwar springt unser Kührer auf sie zu und schimpft sie gewaltig aus, heißt sie zurüczschen und würft unt »Adubos« ze. um sich. Uns aber täusche die Heuten sich länger, wir wußten jeht, daß die Station ausgeplündert war. Wo werden nun wohl meine Frau und das theure Kind ihr nächste Oddach sinden? Da galt es denn seitzglachten au der Verheisung: "Ich wir und alle Tage" und an dem Troste: "Laß dir an meiner Gnade aensigen."

Als wir um 1 Uhr weiter zogen, fragten wir nicht mehr nach Adn Bofo 2c., sondern ließen uns sähren, wie man wollte. Der Weg gieng durch drei Törser, in welchen das Zerstörungswert erst begann. Da musten wir plösstich mitten in Dorf Halt machen, vor einem kleinen dicken Mamn mit stechenden Augen, der eine mächtige, ja wüthende Rede an die Umstehenden hielt, die Geberde des Kopsabhauens machte, von seinem Stuhl aussprang, sich streckte so lang er konnte und betheuerte, er sei wirklich ein großer Mann. "Als er einmal inne hielt, dat ich (R.) ihn, wegen meiner Frau und des Kindes etwas sauster reden zu wollen, und erzählte zugleich unsere Ersebnisse. Da sachte er uns freundlich entgegen, erklärte, wie er wohl wisse, daß wir nicht zum Krieg gehören, und bereit sei nus zu Adu Boso zu begleiten. Das that er wirklich und zwar mit großem Gefolge."

Stwas ermuthigt schritten wir jum Dorfe hinaus, wo die ersten Leichen in der Ache etlicher Hauter und ein topfloser Arepeer. Gin Schwertträger, der meiner Frau Entschen bemerkte, versicherte, daß wir nichts zu fürchten haben; der Mann war gefällig, bersuchte auch ein paar mal tunfer Kind zu tragen, das aber auf seinem Arm nicht ruhig sein wollte.

Vorüber giengs an bem schönen Peti Verg, ben ich schon brei Mal beftiegen hatte. Wie leicht, dachte ich, wollte ich den steilen Weg hinanseilen, hätte ich meine Freiheit gehabt! denn jeuseits desselben, in Ahndome, waren heute wahrscheinlich noch keine Afanteer zu finden! Aber todesmilde schwankten wir jett hinter einander her, und wenn wir auf Waffer stießen und etliche Tropfen getrunken hatten, trieben uns die Leute mit Scheltworten weiter. Auch Fritzchen bekam diesen Nachmittag nur Wasser.

Doch endlich neigt die Sonne gum Untergang und aus einem Dorfe schallt und bas Bemurmel eines Beeres entgegen. Es waren Ufwamer, bie uns mit einem burche gange Dorf weiter braufenden Sohngelächter empfiengen. "Sa bie Beiffen," bief es, und "Guten Abend, Ropfab!" Unfere Begleiter fuchten ben Morblarm gn ftillen und brachten uns in einen Sof, ber fich balb gang mit Menfchen füllte; benn wieder ergahlten unfere Leute einem Sauptling ihre Belbenthat, und uns wurden wieder etliche großmuthige Bhrafen gugerufen. Wir durften doch endlich wieder ruben; nur brangen mehr und mehr Leute ein, die mindeftens fechs Teuer anzündeten und fich barum berlagerten, bis wir vor Rauch uns faum zu helfen mußten. Man brachte uns etwas ftinfendes Bleifd, bas wir nicht genießen fonnten, endlich auch etliche geröftete Maistolben, auf wiederholtes Bitten; ein Beib fügte ungebeten etliche halbgesottene Bohnen bingu. Babrend aber alles um uns ber fchlief, maren wir fo eingeengt, daß wir in fitender Stellung verharren mußten, und die fieberhafte Anfregung jagte alle Bilber bes Tages in rafcher Reihenfolge uns burch Ropf und Berg. Alfo fein Traum, fondern wirflich Erlebtes! Gin Troft war's, daß in biefer Samftag Abendftunde wohl auf allen Stationen unfergedacht wurde. Es fchien aber eine lange Racht, da auch ber Rleine febr unruhig war; für ihn giengen bie letten Streichhölachen brauf. Und als wir einmal eingeschlafen waren, wedte uns ein Befdyrei; benn eben lief einer jum Sofe hinaus. Den Afanteern machte es bam viel Gpag, ju erzählen, wie fie den Gefangenen, der fich davon machen wollte, erwischt und enthauptet hätten.

Wie erschöpft waren wir doch am Sonntag Morgen (13. Juni). Alles tochte und aß, an uns dachte Niemand. Wir nuchten lange bitten und Borftellungen machen, bis una uns etliche Kornbrote und Bohnen reichte, während der Hof sich immer auf's Neue mit Solchen füllte, welche sich am Anblick gedemüthigter Weißen ergöhen wollten. Ein Mann brachte uns auch eine Büchse geles und eine Kasche Wei von unseren Hügel. In unserer Sinfalt glaubten wir schon zugerisen zu dürsen, allein wir sollten nur Erftärungen über den Inhalt liefern, der, wie man uns sagte, "bem König von Altwamu" gehöre.

Diesem Potentaten wurden wir nun wirklich vorgeführt. Er faß in der Mitte bes Dorfs, umgeben von seinen Acttesten und Rathen, und schien so verlegen, als wir vor ihm ftanden, daß er unsern Gruß taum erwiederte.

Er hatte auch Ursache sich zu schämen. Während er noch den Kopf hieng, fragte sein Sprecher, wohin sich Dompre, der seindliche General, zurüchzezogen habe. Ich (R) erzählte was ich wußte, daß vom Rückzug auf Poju die Rede gewesen sei; benützte zugleich aber die Gelegenheit zu erklären, warum wir sest darum getraut haben, als Missonare von Afmann wie von Afante unangetastet zu bleiben. Ich erinnerte den König an den Asanter, welchen unser Bruder Schönhuth aus den Händen der Ammer gerettet habe, und bat ihn, schon um unseres Kindes willen, das nichts zu effen habe, uns zurückzuschschen uns; man werde uns in unsere Stad zurückvingen. Es war der alte Trost, der uns doch in etwas ermuthigte.

Auf dem Rückweg redete uns ein junger Mensch in Englisch au; so wenig er der Sprache mächtig war, freuten uns doch die wohlgemeinten enropäischen Laute. Wohl hundertmal wiederholte er: never mind, never mind (nehmts nicht so zu Heigen) other palaver Pekyi, other palaver Anum, other palaver white man, other palaver black man. Wer ihn nicht verstand, konnte meimen, er rede dos sließendste Englisch; im Grunde war uns nur eine Nachricht von Bedeutung, daß wir nicht weiter zu gehen haben, weil Abn Boso heute hier erwartet werde. Er selbst nannte sich Thomas Kosi, zum Anntelager gehörig, war aber wahrscheinlich ein verlausener Zögling irgendwelcher Missionisschule, nurlattischen Ursprungs. K. nahm ihn bei Seite und versprach ihm eine Belohnung, salls er unsere Freilassung auswirke.

Doch war unfere Frende von furzer Dauer. Obgleich Thomas in unsere Begleiter drang, uns doch bier zu lassen, erkärten biese mit großer Bestimmtheit, wir mußten aufbrechen, dem Lager zu! Um 10 Uhr (18. Juni) hatten wir uns auf den Weg zu machen, in brennender Sonnenhitze, und zwar trieben die Führer sortwahrend zu schnelerem Gehen. Wohre sollte nur meine arme Frau die Krast für neue Strapazen kriegen? Borbei giengs am Numpf des in der Nacht geköpsten Flüchtlings; dann durch drei Dörfer, in welchen trot aller Vitten fein Wasser zu bekommen war; einmal transfen wir, auf dem Bauche liegend, vorsichtig aus einer kleinen Pfüge. "Ich (K.) bekam Fieber und mußte mid einigemal erbrechen."

Als wir gegen Mittag auf etliche Soldaten stießen, die eben ihr Essen tochten, bat ich (R.) wieder um Wasser und etwas Ruhe. Wiederum ein streuges Nein! "mit sold, em Zögern werde man auch heute das Lager nicht erreichen." Doch jeht sielen mir die eingesteckten Eigarren ein; ich bot ihnen welche für Wasser au, und das zog. Nicht nur dursten wir nach Herzenslust

trinfen; unfere Leute fullten auch eine Rurbisichale, die fie an der Seite trugen, und ließen uns baraus von Beit gu Beit trinfen.

Gegen 1 Uhr trasen wir unter bem schattigen Baume eines Dorfestunsern kleinen Hauptling von gestern und weigerten uns num weiter zu geben, ese wir etwas gegessen hätten. Kaum hatten wir uns neben den Hauptling auf den Boden gesetzt, als sie uns unwillig au Arm rissen. Doch gaden wir nicht nach, wurden aber auch mit unsern Bitten um Essen nicht erhört. Dafür wendeten wir uns denn nach einander an die Umstehenden, die sehr ungenirte Bemerkungen über uns machten, und etliche derselben ließen sich endlich bewegen, mus gesotten Maistolden zuzuwersen, die wir mit heißhunger verzehrten, Kansaenommen, dem die unfandere Speise Essel machte.

Immer bringlicher aber erscholl ber Auf: sore (stehet auf), und so lange wir auch widerstanden, bis wenigstens Fritzchen seinen Schoppen Mich getrunken hatte, am Ende mußte gehorcht werden. Doch verschafte uns Kis. Uebelbesinden, da er einmal vor Schwäche umsel, wieder einige Angenbliche Muse. Wie elend lagen wir doch da an jenem Sonntag, wie ganz anders seieterten ihn die Geschwister aus ihren Scationen. "Wertwürdig genug, Frau K. ertrug diese Strapazen besser, als ühre Constitution irgend erwarten ließ."

Unser Weg gieng nach Nordosten, und jetet (vor 4 Uhr) sahen wir mit Schrecken, daß es galt, einen Berg zu ersteigen. Eine endlosse Reihe von Soldaten und Lastiträgern gieng vor und hinter unß; nicht selten sahen wir Stüde aus den Köpsen der Leiteren, die wir vor 2 Tagen noch unser genannt hatten. Wir ließen jete eine schößen Zahl Leute an uns voriberziesen, um erst durch etwas Ruhe unß sur das Seigen zu stärten. Nun wurden aber unser Begleiter wild; einer nahm meiner Frau den Regenschirm ab, "weil er sie am Laufen hindere," ein anderer ergriff sie am Arnt, sie zum Ausstehen zu nöthigen; doch sieß er ab, als ich ernstild einschritt. Wir (K.) brohte man nehrerental mit der Veitsche, doch ohne daß einer es wogste, zuzusschlagen.

Mit vieler Noth hatten wir den Berg erstiegen und sahen nun zwei lange Linien über einen weiteren Higel hinziehen, als plöhlich Halt gemacht wurde und alles die Ohren spitzte. Ihr Gehor war schärfer als das unsere, sie wusten, daß gesochten wurde. Und sosort schreien und schimpsen unsere Begleiter auf die lange Linie, nöthigen alle Träger ihre Lasten in den Busch zu wersen und mit der Flinte in der Hand vorwärts zu eilen; ja sie handhaben ihre mächtige Peitsche aus Elephantenwienen undarunberzig gegen alle Zauderer, und treiben sie — als eine Art von Feldgensbarmen — ins Tressen.

Ein Maisfelb auf bem Gipfel war bie Ruheftätte, wo wir uns fetten, um bie vorbeifturmenben Solbaten paffiren gu laffen. Erft fchienen es Bewehrsalven zu sein, die aus weiter Ferne an unfer Ohr drangen. Ift es wohl Dompre, mußten wir fragen, und wie wird der Tag enden? Doch siehe da, das eigenthümliche Getöse, der dampfe Knall zieht sich blitzschneil in unsere Nähe; ein jeder schlägt mit der Hand auf sein wohlgestopftes Kopftissen (sumie, das ihm beim Lastragen dient) und wiederholt dazu ein langgedehntes dun, hu! Wie ein Schremwind brauste es zu uns heran, daß wir uns unwillfürlich vor den pfeisenden Kugeln blüdten; dann merken wir, wie der Laut hervorgebracht wurde, der allmahlich in weiter Ferne verstang. Es scheint ein Kriegssärm zu sein, ersnnben, den Feind zu täuschen oder ihn durch Anfändigung der eigenen Geeresmacht zu schrecken.

Doch wir mußten weiter, weil unfre Begleiter darauf bestanden, uns heute noch ins Lager zu bringen. Schnell gieng es nicht; öfters mußten wir beiseit treten, um Nachdringenden auf dem schnalen Pfade Raum zu lassen. In gewalthfätiger wurden unsere Führer; obgleich unsere Beine sich nur maschinenmäßig bewegten und jedes Amsunhen versagt wurde, donnerten sie doch immer wüthender auf uns los. "Ob wir glaubten, die Gesahr ihrer Kameraden lasse siedichgüttig? ob sie ihnen nicht zu hilfe eilen müßten?" Das war die Antwort auf sede Vorftellung; anch die Vitte, meiner Fran den Schirm zuzusschlen, daß sie ihn als Stock gebranche, sand kein Gehör. Sie nahmen ihr noch ein Kleid des Kindes und eine Windel ab, wie um ihrs zu erleichtern, verzausen aber dieselben zurückzugeben.

Still in sich gekehrt, wanderte ein Jedes mechanisch weiter; der Gedanke an den Tod, auch an einen blutigen, hatte nichts schreckendes mehr. Weiter giengs auf einer moraftigen Ebene zwischen 10—12 Juß hohem Gras; es sieng auch zu regnen an. Hunderte von Soldaten, manche blutend, kamen und entgegen, schimpften und verwünschehren uns. "Euren Kopf herunter! Warte nur, deine Nase —! Ja in Kunnase werden wir ench essen. Schie der Mfanteer werden mit Weißen sertig. Einige Jünglinge hielten, ja schlügen uns die geballte Faust ins Gesicht. "Der kleine Friz, den ich (K.) gerade trug, erhielt auch einen Stoß mit dem Gewehrkolben, der sir mich gemeint war, und sieng an zu weinen; doch nuch er nicht hart getrossen worden sien, da er bald anshörte. Fr. R. verlor im Worast einen ihrer Schne; ich sinche eine Weile darnach im Dunkeln, wir wurden aber sortgetrieben wie Schlachtschafe. Auch umsere Schirme nahm nan uns ab."

Ginige Male lagen Tobte und Berwundete am Wege, oder wurden auf Bahren vorbeigetragen. Mehrmals hörten wir auch im Busch weinen und heulen; der Kampf aber hatte sich jedenfalls in die Ferne gezogen, so daß wir nichts nicht davon vernahmen. Als wir uns mit der Nacht einem Dorse

naherten, tonten uns die klagenden Klange der Antilopenhörner und Clephantenzähne entgegen. Soldaten liefen mit Wassergefässen herum. Im Dorfe selbst 
lag alles voller Todten, und dreimal fiel meine arme Frau in den Schlamm, 
so daß anch ihre Jacke von Blut ganz besteckt wurde. Alles war beschäftigt, 
die Leichen in Palmzweige zu binden und zu beerdigen. Aus einem Hause 
erscholl der wehnüttige Klaggesang der Weiber; da die Asanteer jedenfalls 
große Berluste erlitten hatten, bedeutete er auch für uns nichts Gutes. Doch 
sind ja alle Haare auf unserem Hauper gezähst!

#### 4. Vor Adn Bofo.

(13,-14. Inni 1869.)

Draußen vor dem Dorf erstand eben das Lager; Zweige wurden herbeigeschleppt, Pfähle eingerammt und leichte Hütten errichtet. Eine geschäftige
Seen, doch somten wir nichts mehr demtlich sehen, als hie und da ein großes
Feuer, um das sich riesige Gestalten bewegten; und den Lärm überkönte wieder und wieder das schauerliche Getrounnel, und die nicht unharmonische jedoch Mark und Bein durchdringende Musse der Hörner und Schägähne.

"Man ftellte uns erst einem Königssohn vor in einer der größeren Hitten. Ich bonnte aber nicht nicht stehen, sondern fiel todesmüde mit dem Kinde auf dem Arm zu Boden; ja wünschte fast nur, daß man mich da liegen lasse. Wir waren aber erst bei den Borposten und mußten uns noch eine Biertelstunde weiter schleppen." R.

Endlich brachte man uns vor einen mächtigen Zeltschirm, unter welchem eine lange weißgekleidete Gestalt saß — der gesürchtete Feldberr Abn Boso. Knieend stattet ihm einer unserer Begleiter seinen Bericht ab. Ich (R.) knichte ihn zu vervollskändigen, man wollte aber nicht hören. Die Hoffinung, den Heertschierer menschlicher zu sinden als seine Soldaten, verschwand mit einem Wale. Nicht nur redete uns Adn Buso mit keinem Wort an, er sah and ruhig zu, wie der Sprechende am Schlich vom Keide riß. Sie schnützte es noch schnes Kapports meiner Frau das Kleid vom Leide riß. Sie schnützte es noch schnes Ird von Linterhosen. Ein gewisser Aboate wurde gerusen und erhielt kurze Besehle. Darauf scho mar uns in roher Weise nach einer der Lagerhütten, wo wir stehens warten mußten.

Biöblich erschien ein Mann mit langem, blankem Messer, ergriff mich (R.) am Arm und wollte mich bei Seite führen. Da ich mich aber gegen jede Trennung von meiner Frau wehrte, nahm er Br. K. und verschwand mit ihm in der Dunkelheit.

"Ich (R.) bachte noch einmal an meine Lieben in ber Ferne, empfahl fie bem Troft bes herrn und bat ihn um Rraft und gläubiges Bertrauen auf feinen Tob; mit irbifchen Soffnungen hatte ich gefchloffen. Es tam aber anders. Der Meffertrager führte mich vor einen fleinen Sauptling, ber vor feinem bürftigen Obdach auf einem Stuhle faß, die Arme horizontal ausgestrecht und von zweien feiner Leute gehalten. 2118 er mich fiten hieß, merkte ich erft, baf. er aus funf Bunden blutete; er batte 3 Schuffe im Ropf, 2 in Bruft und Unterleib empfangen, war fchredlich aufgeregt und fragte, ob ich geschoffen habe? bafur verdiene ich, dag man mir beibe Sande abhaue 2c. 2c. Bie ich mich umfah, bemerkte ich, einige 20 Schritte entfernt, Die Gefchwifter R. und hörte, wie fie Abschied von einander nahmen. Ich rief R., um ihm furs Rind ben wollenen Chawl feiner Fran zu geben, ben ich ber Sicherheit megen um den Leib gebunden hatte; doch rafch rif man ihn von und weg. Man brachte Gifen, gog mir die Schuhe aus, zwängte meine Fuge hinein und fchmiedete einen eifernen Ring bavor. Ich fuchte erst abzuwehren, was natürlich vergeblich mar.

"Jünglinge sielen alsbald über mich her, durchsuchten meine Taschen und plänberten sie aus. Die Taschen in den Beinkleidern schienen ihnen unbekannt und blieben darum undurchsucht. In meinen Hut hatte ich eine Kappe gestedt und darin eine Schnur von Koralken verborgen; merkvürdig genug gab man mir diese zurück, wohl weil mans sir einen Rosenkranz hielt, wie ihn die Muhammedaner beim Beten brauchen. Dann wurde mir ein Kornbrot gereicht, in Wasser ausgeweicht; doch war ich zu aufgeregt und nübe, um Hunger zu haben. Ich segne mich auf den Anglen Boden und schließe. Einmal wachte ich auf und nutzte mich erst sanglam auf meine Lage besinnen. Die Horner tönten noch klagend in der Ferne, der Wond aber schien klar durch die Wossen nach dem Regen und breitete sein friedliches Licht über die blutige Erde. Also: "Bestelb du beine Wege" ze.

Indessen hatten wir (R.) stehend von einander kurzen Abschied genommen, gewiß, in wenigen Minuten als begnadigte Sünder uns vor dem Thron der Gnade zu sinden. Es war uns eine Ruse geschenkt, die wir uns noch seizt uicht erklären können; auch der Gedanke alt unser Kinblein wich bald der überwältigenden Anssicht in die Ewigkeit. Da sagte meine scharfschitige Frau: dig glaube Br. K. ist dort in der Hitte; und zugleich hörte ich seine Stimme, die nich rief. Ich gieng, sand ihn in Gisen gelegt und schloß drauss, daß man uns vorerft mm die Flucht unmöglich machen, aber nicht ans Leben gesen wolle. Den Flanell, den er mir zu geben gedachte, riß man mir ans den

Händen, legte auch unsere Füße in Gifen und nahm uns alles, was wir bei uns trugen, außer ber Milch für unser Kind.

Wir hatten also, allem Ansehen nach, noch eine Nacht vor uns; benn einer äußerte etwas, wie "aufgespart auf ben Morgen." Dantsoar genossen wir noch einige Erdnüsse und Jams; dann legten wir uns, fortwährend bezegnet, auf ben Boden, über ben ein Schaffell gebreitet war; unsern Liebling zwischen uns und eingewickelt in meinen Tuchrock, schließen wir trot ber wilben Musit bald ein.

Raum tagte es (14. Juni), als wir von Schaaren umgeben wurden, Die fich am Anblid der weißen Gefangenen ergoten wollten. Belche Selbenthat: brei Beife und ein weißes Rind erobert zu haben! Wo hatte man ie bergleichen gehört? Wie gang anders mar boch unfere Lage als die bes reifenden Miffionars, bem mohl auch ber Bubrang ber Schauluftigen läftig werben fann. hier waren wir wie Thiere, in einer Menagerie verschloffen. "Das find aber feine Menfchen, bas find Beifter! fieh boch, welcher Ropf, gang wie ein Bferbetopf! Man wird fie alle umbringen;" fo tobte es beständig um uns ber. Wir mußten uns auch betaften laffen, nicht immer in fanfter Beife. Gin frecher Alter wollte meiner Frau den Sut wegreißen, um fie beffer feben gu konnen : ich hielt ihn aber davon ab, indem ich ihm vorstellte, wie unschuldig wir in biefe Roth gerathen feien, ba wir nur bas Wort vom Beil in biefes Land bringen wollten. "Ja, ich fenne euch," antwortete er grimmig, "ich werbe euch ben Sals abichneiden," und barauf fuhr er wuthend mit ber Sand unter bem Salfe hin und her. Andere fuchten fich der Bander vom Frauenhut gu bemächtigen, ober mir die Buchfe Schweigermilch abzunehmen. R.

K. Nach vielen andern trat ein langer hagerer Mann vor mich, nit ergrantem Har und Vart, aber sir einen Neger wohlproportionirten Geschätzigen. Außer einem einsachen Neibe trug er einige Korallenköpse und Veilschiftschunder an den Waden, und eiserne Ringe an den Armgelenken. Er schaute mich wohl 5 Minuten lang aus bligenden Augen stare und schweigend an. Es war der gefürchtete Feldherr, meine Augen begegnetem seinem Blick und hielten ihn ruhig auß; er aber auch den meinen, was sonst der Reger einem Europäer gegeniser kaum vermag. Langsam erhob er seine Hand nach Landesart und grüßte mit ihrer schmalen Seite. Ich dagegen reichte ihm die Rechte nach Europäerbrauch; er nahm sie an, wechsselte einige Worte mit seinen Begleitern und gieng weiter. An ein Berhör war nicht zu benken.

R. Als die Sonne gu brennen anfieng , baten wir die Umstehenben, uns gu unserem Bruber gehen gu laffen, wo etwas Schatten sei; und ba fie nichts

bagegen hatten, trochen wir zu ihm auf allen Bieren; benn die Eisen (hufförmige, durch eine furze Stange verbunden) gestatteten nur winzige Schritte Das war nun eine große Frende, vor der Hitte des verwundeten Haptlings zu siehe und unsere Hossinungen und Besorgnisse auszutaussigen. Gegen 10 Uhr brachte man uns eine Schüssel gesottenen Jams. Und hier etwies uns ein mitseidiger Mensch die erste Wohlthat: er stedte einige Pfähle in den Boden, breitete ein Kleid und etliche Felle darüber, und schüste uns so einigermaßen vor der Sonne und vor den uns anstierenden Besuchen. Andere brachten auch noch einige Erdnüße, während die Uebrigen nicht mübe wurden, Bemertungen iber uns auszuwechseln.

III

Seben hatten wir unser Mahl beenbet, als ber große Schirm in unsere Rabe kam. Es war Aln Boso, der den Berwundeten besuchte, sich neben ihn seine Wunden beschaute. Als er ausständ, ohne nach und zuns zu blicken, redete ich ihn an: "Freund, ich bitte dich, einige Worte zu hören," worauf er näher trat und zögernd die dargebotene Hand annahm. Ich seite ihm auseinander, wer wir seien, warmm wir nicht mit den Annunern gestohen, und wie seine Leute uns getäuscht und hergebracht haben. Er sehe nun unsere Noth; er möge uns doch ziehen lassen, da wir nichts mit dem Krieg zu thun haben. Aber seine Augen behielten denselben Ausdruck faltblittiger Grausanteit; er starte uns noch eine Weile an und sage dann mit steinerner Ruhe: "Es ift tein Wort (Streit) zwischen Algante und Europäern, ich bin aber meines Hern Schave und kann nichts von mir selber thun; ich muß euch zu ihm schien." Der Gedause an Kumase traf uns wie ein Vonnerschlaga.

Wieder bat ich ihn, sich besonders unseres armen Kindleins zu erdarmen, das nicht nur Kleidung, sondern bald auch jede Rahrung entbehren würde. De er nicht lieder uns dem Alwamu König übergeben wolle, daß dieser uns zu unsern Brüdern in Krobo zurücksiche Gewiss würden diese sich ihm dankbar erweisen und irgend ein Geschent zusellen. Darauf schien er sich zu besimmen und äußerte, er könne uns ja an Akvanun abtreten, damit er uns nach Krobo zurücksiche. Es waren süße Worte, aber sein runder Besehl, doch dankten wir ihm von ganzem Herzen und wünschten ihm dasür einen Segen von oben. Man nahm uns jeht die Eisen ab und baute uns ein Dach von Bananenblättern. Kewe scheicht der Kanne dieses Orts zu sein, den wir erst später ersuhren.

Schon aber begannen Soldaten an uns vorüber zu gehen, und uns wurde augefündigt: wir haben mitzuziehen, das ganze Lager werde verlegt. Die Enttäuschung war groß, noch konnten wir kann die Beine bewegen. Allein wir mußten durchaus mit. Also gab Br. K., weil er einen kleineren Fuß hat als ich, einen seiner Schuhe an meine Frau ab, und langsam machten wir uns auf ben Weg, begleitet von zwei neuen Wachtern.

#### 5. Mit dem Geere der Asanteer.

(14,-24. Juni 1869.)

Bu unserem Trofte brauchten wir nicht sehr zu eilen, benn wir befanden uns in einer Kriegerreihe, ba oft gehalten werben nuffet. Rechts und links von uns, etwa 20 Schritte entfernt, zogen parallel mit uns 2 andere Reihen, alle im landiblichen Gänseichtit. Und zwar giengs gleich bergauf, balb durch Gras, balb durch ben Urwald.

Es war die Stätte des gestrigen Rampfes, von dem noch manche topflose Leichen am Wege zeugten. Gin Kopf mit gerolltem Haar unifte der eines Afante sein; sein Feind hatte wohl nicht Zeit gehabt, die blutige Tropha mitzunehmen. Dort sigt auch einer und bereitet sich eben aus einem gang frischen Schädel ein Trinkgefäß!

Rach 2 Stunden murbe in einem Dorfe Salt gemacht; wir burften uns etwas ausruhen, natürlich umringt von ichadenfroben Lachern und Schreiern. "Sier nahm ich (R.) die Gelegenheit wahr, meine Unterhofen auszuziehen und fie Schw. R. gu geben, ba fie boch langer waren, als bie ihrigen. Sieben Monate lang hat fie diefelben getragen. Dein Rachthemb, das ich unter dem Flanellhenide trug, gab ich jugleich jum Berreifen für ben Dienft bes Rleinen ab." Man führte uns auch in den Sof eines Afwamer Sauptlings. ber durch eine frifche Bunde unter bem linten Auge entsetlich entstellt mar. 3th (R.) wollte ihm die Sand reichen, er nahm fie aber nicht an, weidete fich an unferem Anblid und wintte einem Jungling berbei, der wie ein Fetifch= priefter fein Rriegsfleid mit Amuletten reich bedeckt hatte. Bu unferer Ueberrafdjung redete uns biefer in giemlich verftandlichem Englisch an; er hatte es in "Afra," a'fo bei unfern Brudern, gelernt. Uebrigens ein leichtfinniger Burfche, ber bald mit uns fertig war und, mahrend man ihm noch weitere Fragen an uns aufgab, fich lachend umbrelte und fagte: "Ich nabe Sunger, ınııß gehen."

Wir wurden verabschiedet. Doch durften wir nicht weiter marschiren, sondern wurden in ein Hauschen gebracht, wo mitseidige Leute uns mehrere Kolben Korn, ja auch Fusu (gestampsten Jams) mit Ziegensteisch brachten. Bu ihrer Berwunderung kounten wir das Lettere um seines havtgouts willen



Die Gefangenen in Gifen.



nicht genießen. Wie froh wären wir später baran gewesen, ba wir noch ganz andere Dinge effen Iernten! Auf die Bitte meiner Fran wurde ihr auch reichliches Wasser in einem Beden gebracht, um bas Kind und seine Sächsein zu waschen.

Den Nachmittag über hatten wir die Füße frei, aber gegen Abend wurden uns allen die Fisseln wieder angelegt. Wir mußten froh sein, wenn wir ein Stüd Holz zum Kopffissen erwischen konnten, während wir auf dem harten Boden (agen. In 2-3 Tagen mußte Fritzdens Milch zu Ende sein — wie wirds dann gehen? Doch der Herr wirds verfechen!

Wiederum tagte ein Morgen (15. Juni), und endlich nahm man uns die Sisen ab und führte uns an einen Platz im Walbe, wo schnell eine Lagerhütte sür uns errichtet wurde, ein Obdach von Palmyweigen, etwo 6' im Quadrat, das uns 4 Tage lang beherbergen sollte. Königssihne kamen und fragten uns aus: wie viel Geld wir in Unum hatten? 2c. Wir gaben die Jahl der Kauris und des Silbers au; mit Gold wurde ja nicht mehr bezahlt, seit die Afanteer den Haben? Ich dum aufgegeben hatten. "Ob wir nicht Kauris begraben haben?" Ich wur freh mit Unum aufgegeben hatten. "Ob wir nicht Kauris begraben haben?" Ich wur freh mit ubler Wahrheit Nein! sagen zu können. Einer wur sehr ärgerlich, daß wir alles Gold ableugneten, er vermuthete wohl 100 Benna (Doppelungen) desselbei dei uns, und hielt mir, als ich die Frage zuerst nicht verstand, debe Käusse unter die Kase.

Hier fand ich nun ein Weib, das sich willig zeigte, unserem Kinde die Bruft zu geben; ihr Mann aber wurde böse, sobald er es bemerkte, und verbot ihrs. Wir wußten jetzt, daß die Angade unserer ersten Wächter, im Lager wimmle es von Frauen, die unser Kind sängen könnten, eine Lüge war. Dieses Weib war das erste und einzige, das einen Säugling bei sich hatte. Der Gedanke an Frau und Kind verfolgte mich sortan auf jedem Schritte. Ein Königssohn schenkte doch dem Kleinen ein kleines Landeskleid und ums ein Psund Fieisch, das wir zur Hässer ein kleines Landeskleid und ums ein Psund Fieisch, das wir zur Hässer ein kleines Landeskleid und ums ein Psund Fieisch, worin sie gesotten waren, mit etwas Pseiser. Mittleidige fügten je und je einen Kolben Korn hinzu, den wir rösteten. Selten bekamen wir einen hölzernen Lössel zur Euppe, so äßen wir wit den Fingern.

Bweimal hörten wir in diesem Quartier einen eigenthumlichen Tronnnesschlag, auf welchen 2 Schüffe solgten, benen ein fürchterliches Geschrei der Menge antwortete. Gesangene wurden hingerichtet; und zwar Anumer, wie man uns sagte. Ginnal sah ich auch, wie ein Soldat frische Knochen über das Feuer hielt; ich dachte erst an Schafsleisch, sand aber, daß es Kinnladen von Gesallenen waren, die man dörrte für den einstigen Trimmphana.

Am 18. Juni Abends verbreitete sich eine gewiffe Unruce in unferer Umgebung, alles horchte und endlich vernahm man ferne Schüffe, bald auch die Trommel und bas Alarmhorn. Jeder holte Munition bei feinem Häuptling, und eitte davon. Nur wenige blieben ba. Dompre mußte einen seiner gewagten Uederfalle ansgesicht haben, benn bald hörte man stetig unterhaltene Gewehrsalven, die sich in die Rabe zogen.

Da wurden wir aufgefordert, uns mehr bem Hamptquartier gu nabern; Abn Bofo trat aus einem ftattlichen Bambuhaufe, vor dem ein Zaun aufgeführt war, heraus und hieß ums in den nahen Schuppen führen, der die Beute unferer Station enthielt. Blechtiften, Nleiderbeden, Rüchengeschirr und Kindersachen lagen da in bunter Unordnung auf einander, so daß wir im übrigen Raum famm zu sitzen vernochten; sich auszuftreden war nicht möglich. Neue Gesichter erschienen und legten ums lachend die Eisen an.

Bald aber trat im hellen Monbichein ein Haufe Krieger vor Abn Bosos Haus. Er selbst erschien in seinem Kriegsgetvand, einer schmutzig gelben Blouse, an welcher eine Menge Grigris jum Schutze vor Augeln hieng. Auf dem Stuhle sitzend theilte er Befehle aus — icon mußte dem Schiegen nach das Lager angegriffen sein — erhob sich dann und zog, bie lange Pfeise im Munde, begleitet von seiner Garde, unter Trommelschlag, in den Streit. Sein Tragsforb wurde ihm nachgetragen. Die Pseise brauchte er, um Abnru (Fetischmedizin) zu rauchen, womit der Heist während des Geschts die bosen Geister abzuwehren vilegt.

Bor unferem haus stand nun neben andern Bachtern ein wilder Kerl mit langem blantem Meffer, der wichtig thuend auf- und abgieng und sich mit den andern in kein Gespräch einließ. Der sollte wohl uns den Kopf abschneiden, salls das Gesecht unglücklich auslief; benn warum auch mit Abnehmen der Sien noch lange Zeit verlieren?

Nach einigen Stunden versor sich das Schießen in der Ferne, doch scheinen die Truppen die ganze Nacht dem Feinde nachgesetzt zu haben. Angelehut an unsere frühere Habe ruhten wir so gut wirs vermochten, und trämnten von schönen Tagen der Bergangenheit.

Am Morgen (19. Jini) war es äußerst rege im Lager, alle standen kampsbereit da. Man befreite uns von den Fessell und führte uns durch dickknäuel von Bawafineten nach einem Orte außer dem Lager, wo die Af wa mer mit ihrem Fürsten reisefertig dastanden. Sich mit diesen zu besprechen, erschien auch Ibn Boso; sie mussen einen Kriegskrath gehatten haben, indem sie bald in diese, bald in jene Richtung deuteten, als schwantten sie, welcher Weg einzuschlagen wäre. Am Schluß bieß es, wir mußten ins Lager zurich.

Wir giengen an Gesangenen vorbei, unter benen wir zu unserem Schrecken zwei bekannte Gesichter sahen: den angeschenen Mulatten N. Palm von Annin und seine Frau; er grüßte und zeigte auf seine gesessellten Füße. Allein was konnten wir thun? Höchstens uns den Kopf zerdrechern, wie sie hieher gekommen seien; im Kampf waren sie jedenfalls nicht ergrissen worden, sonst hätte man den Mann nicht verschont. Uns sührte der Sprecher des Feldherrn, ein gewisser Kwateng, in die Nähe von Adu Bosos Quartier, wo uns eine eneu Hütte erbant wurde. Die Eisen legte man uns diesmal sange vor dem Abend an — wieder der Samstag Bond, da auf den Stationen Bessunde von — und 4 Tage sang nahm man sie uns nicht mehr ab. Doch erreichte ich wenigstens, nachdem meine arme Rosa sie 8 Tage getragen, daß sie davon frei wurde; wie trüß uns aber der Sonntag in Ketten verlies, wie sehr wir nun besonders die Bibel vermisten, kann sich jeder Christ benken. Es war ein stetes Kingen um Ergebung in biese dunte Küsprung.

Wir wurden jest auch mit der Nahrung außerst knapp gehalten: um 10 Uhr brachte man uns etwas gesottenen Stockjams und Abends eine Pfefferluppe mit einem winzigen Stud Fleisch oder Haut, vielleicht auch zwei Maiskolben.

So zwang uns der Hunger, in unsern Gisen herumzufriechen und bei andern zu betteln; nicht immer mit Exsolg. Im Traume aber bestuchten wir alle Stationen und aßen uns satt bei den Geschwistern. Weist erwachte ich (N.) jeşt mit Thränen im Auge, denn die Sorge stürs Kind rieb mich sats die Wilch auszieng und wir seinen hunger schon ein paar mal mit Jams stillen mußten. Dann tröstete mich meine Frau aus dem Worte Gottes; und ihr geschach nach ihrem Glauben: ein Diener Abn Bosos schilte uns plöglich zwei unserer Wilchbüchsen, womit für etwa 14 Tage gesorgt war. Bis dashin mußten wir ja frei sein, denn sicherlich ließen uns die Brüder nicht im Stich.

Außer jenem Diener bewieß sich auch ein Sohn Abn Bosof sortwährend freundlich gegen uns. Er hieß Opofu, zeichnete sich durch eine schöne Ablernase aus, schien aber sehr wenig zu vernögen; boch tam er fast jeden Tag,
uns Muth zu macher mit bem Worte: "Ihr werdet geben, seid nur ruhig."

So harrten wir unter allerlei, theilweise unbeschreiten Röthen, der Entscheidung, die endlich am Nachmittag des 23. Juni zu nahen schien: beme eine Masse Leute strömte in unsere Nähe und sammette sich um die rothen, blauen und vielsarbigen Auppeln von mächtigen Schirmen, beren Bereinigung andeutete, daß nun "ein Wort gegessen" (eine Berhandlung stattsinden) werde.

Kwateng ließ uns entfesseln und führte uns in den Halbtreis der Fürsten und Hämptlinge. Bar vielleicht eine Botschaft von unsern Brüdern gekommen? fragte unser klopfendes Herz.

Da faß der Afwann König, links von ihm feine Aeltesten, zur Rechten Ubn Bofo mit seinen Offizieren und Trabanten. Bor ihnen, auf dem freien Platz, sag ein Hauser Blunmer Plumbers. Freund Thomas Kosi fragte, als wohlbestalter Dosmetscher, in wunderschem Englisch, ob das unsere Sachen seien? — Ja! — "Ist das Alles?" — Rur ein kleiner Theil. — "Was fehlt denn?"

Wir wissen es nicht. Es waren viele Waaren in dem Laden, die nicht uns, sondern den Borstehern in Europa gehören, welche sie uns zum Berkauf anvertraut hatten. Bon ünserem Eigenthum, das sich in unseren Wohnungen. befand, sehen wir sier nur sehr wenig.

"Röunt Ihr fagen, was fehlt?"

Rein, bas fonnten wie nur aus ben Büchern erfeben.

"Wo find die Bücher?"

Das wiffen wir nicht. (Thomas fprach so unverständlich, daß ich die Antworten oft in Ticht geben nuchte, nur gum Ziel zu gelangen. Wir kamen 3. B. nicht ins Reine, ob sein never mind nicht vielleicht für noble man gemeint war. Seinen Sim zu errathen, fiel uns besto schwerer, mit je größerer Sicherheit er seine wenigen Worte handhabte.)

Nun kamen unsere 2 Geldkistichen jum Borschein. R. wurde gefragt, ob er sie aufschließen könne. "Ich zog meine Schlüssel aus ber Hosentache und öffnete die Geschäftskasse, die Abn Boso auf seinen Knieen hielt. Wie er eine Schume Glasperten darin erblickte, sieng sein Geschäft zu glänzen an, und augenblicktich verschwand sie in seinem Neive. Auch über die Silbervoldarsstreute er sich hoch; mit Bohlgefallen zigte er sie dem Afwamu König, derinsach dazu nickte, wie er denn überhaupt dasse, als habe er bei der ganzen Sache nichts zu sagen. Wiederum wurden wir auch nach Gold gefragt und wiedercholten die frührer Antwort.

"Abu Bofo stand nun auf und wollte mir die Schlüffel zurüdzeben; ich ließ ihm aber sagen, er solle sie behalten. Dreimal machte er den Bersuch, sie zurüdzuweisen, ich blieb aber dabei, sie zurüdzuweisen, da ich ja nichts mehr zu verschließen habe."

Rum follte ich (R.) meine Privatfasse auch aufschließen, was aber unausführbar war; doch jagte ich, wo ich den Schlüssel gelassen und wie viel etwa darin sei. Drauf widelte man die Kistchen nehft unseren Beißstlberbestecken und einem Ongend Silberlöffel (unser Hochzeitgeschent) und zwei Blechbuchsen. in eine Tifchede, und wir waren entlaffen - um fogleich wieder in unfere Gifen gu fchlupfen.

Wie zum Trofte aber traten bann einige Männer in unsere Hitte und brachten uns ein "Geschent von Abn Boso." Es waren drei Stühle, eine große Wollbede, zwei Kindertragfissen, zwei Henden, zwei Fenstervorhange und brei Leintücher; auch ein Sammtgürtel und meine Hochzeitshandschuhe! Die letzteren Stüde sandten wir zurüß als jetzt nicht zu brauchen (von einer Frau in Unterhosen!); ebenso ein Baar Zeugschuhe, welche wir dringend baten, durch steinere zu ersegen. (Solche sanden sich mur leider nicht vor.) Für die übrige, uns sehr werthvolle Gabe dankten wir natürlich schönstens.

Und hier will ich auch eine Thorheit bekennen. Der Feldherr sandte ums später noch ein Glas voll Arrowcoot und einen Topf Fleischerract, mit der Weisung, den Juhalt heranszunchmen, die Gefäße aber sogleich zurückzuschieden. Wir schieten alles zurück, weil wir jetzt keinen Gebrauch davon machen zu können glaubten. Wem sich auch die Arrowroot ohne Zucker schwer verwenden ließ, wie werthvoll wäre uns doch später der Fleischertract gewesen! Aber so sein kannels, daß wir in wenigen Tagen frei werden nußten, daß wir keine lange Reise in Rechnung nahmen. Wir wiegere nus in der oben Alhnung, sie missen von den Stationen irgend was vernommen haben, und legten uns zu vier auf unsere wollene Decke, die uns überaus weich vorlam.

Es follte aber eine elende Nacht werden. Gegen 12 Uhr weckte uns ein Donnertrach und bald ftromte der Regen auf das flache Alatterdach, das mur gegen die Sonne schützen. Nicht nur waren wir im An durchnäft, das Waffer lief auch gerade in unserer Hitte zusammen, so daß wir uns auf die Stüftle sehen nutzten; über dem Kind hielt ich als Schirm eine breite Holzschüftlel. K. schleppte sich trot der Fesseln in die besser debeckte Bude unseres Nachbars (und hateren Führers und Peinigers) Alfiena, zu bessen lang, bis der Kegen etwas nachließ, worauf wir uns in die durchweichte Decke wickelten und wieder schlasen lage, worauf wir uns in die durchweichte Decke wickelten und wieder schlassen legten.

Gegen Morgen näherten wir uns etlichen Feuern der Krieger, um unsere Kleiber zu trochen; da merkten wir denn, wie einige zusammenpacken, und einer ließ slüsternd gegen seinen Nachbar verlauten, er gehe nach Kumase. Unsere Unruhe stieg, als auch unsere Stühle und Decke verpackt wurden. Aber Antworten waren nicht zu erlangen, so sorberten wir "ein Wort mit Abn Boso." Er mußte nun wissen, daß wir mit dem Kriege unverworren geblieben und daß wir nicht so weiter leben könnten; mußte uns endlich ziehen lassen, und wäre es auch gegen ein Löseach.

Man nahm uns die Eisen ab und brachte uns in die Nähe der Rathsversammlung; allein jett hatte er "keine Zeit," wir mußten zurück. Immerhin mochte ihm die Frage wurmen, was wir wohl zu sagen hätten, und gegen
10 Uhr erschien er und fragte nach unserem Begehren. "Breilassung, besonders
um des seidenden Kindes wilten, wosst unsere Brüder in Krobo ihm sicherlich
ein Geschenk machen würden!" Mit seinem eigenthämslichen hinterlistigen Lachen
brehte er sich um zu seinem Gesolge und sagte: "er verspricht viel Geld, salls
wir sie nach Krobo bringen," wendete sich dann wieder zu uns und rief: "Ja,
ganz recht! Indessen gest auf einige Zeit dorthin (mit der Hand nach einer
himmelsgegend zeigend), ruht euch auß und est ein wenig; dann bring
ich euch in eure Stadt." Er herrschte noch die Leute an, schnell, schnell aufzubrechen, und verschwand.

Wohin wohl sollten wir gehen? Etwa an einen sicheren Ort, von dem Riemand in der Sile was ersahren durste? Oder wirklich nach Kumase? Zehn Tage hatten wir seht (24. Juni) im Lager von Chawe verweilt; frampshaft klammerten wir uns an die Berheißung an: "Ich bin mit Euch alle Tage bis an der Welt Ende," und machten uns auf die Reise.

# 6. Der Marsch nach dem Wolta.

(24.-27. Juni)

Es war also ein Donnerstag Morgen (24 Juni), da wir nach 10 Uhr in der alten Ordnung das Lager verließen. Boran marschirten etliche Soldaten, dann kam ich mit Frischen auf dem Arm, darnach meine Frau mit einem Schul (denm N.'s Schuld war.ihr zu groß, daher sie es lieber im Strumpferperschiebt.) hinter K. solgten Soldaten und Lastträger. Wie wir das Dorf verließen, sahen wir den Teich am Wege halb gefüllt mit kopflosen Rümpfen, denen die Hände auf dem Rücken zusammen gebniden waren. Unsere Führer schligen eine nördliche Richtung ein.

Rachdem wir einen Sigel erstiegen, tonnten wir vor und hinter uns in etlicher Entfernung Reihen von Männern, Weibern und Rindern überschauen, bie in gleicher Richtung von Bewaffneten gestührt wurden; augenscheinlich waren S Gesangene, in irgend einem Dorf von Asanteen überrascht. Sinnal holten wir ein Weib ein, das vom früheren Zug unter einem Baum sitzen geblieben war, neben ihr stand ein Mann. Sie war soeben von einem Kindlein ent-

bunden worben und umfte balb weiter! Gehts boch vielleicht Rumase gu? Helfen konnten wir ihr nicht.

Borerst freuten wir uns, einen Fluß zu erreichen, ben 21/2 Juß tiefen Dani, ber hier wohl 40 Schritte breit war; ba konnten wir wenigstenst unferen brennenden Durft stillen. Bei der ziemlich starten Strömung war ich frob, daß der alte Führer mein Kind selbst hindbertrug, da unsere weichen Füßen minder sest auftraten; aber lange mußte ich bitten, bis einer sich erweichen ließ, meine Frau auf die Schulter zu nehmen. Murrend vollzog er dies neue Geschäft.

Nun mußte ben Nachmittag hindurch ein steiler Berg erstiegen werden; todesmatt schleppten wir uns hinau, östers eine kurze Ruhe nehmend, dis wir um 4 Uhr das Plateau erreichten, wo sich in Jams- und Kornplantagen etwas einsteden ließ. Einer war hier so mitteligt, uns ein saußtgroßes Maisbord zu geben, das wir mit Heißhunger verzehrten. Aber langer Halt ward uns nicht gestattet und schon hatte meine Frau beide Strümpfe durchgelausen; jeht galts darsuß auf Kieseln weiter zu kommen. Nach Somenuntergang war ein unbewohntes Dorf erreicht, wo wir aber nicht rasten dursten; erst im zweiten, halbwegs bewohnten wurde das Nachgaarter genommen. Und zwar von uns allein, die übrigen Gesangenen mußten anderswo untergebracht worden sein. Wir hörten gelegentlich, sie sien von Tongo, nur 3 Stunden von Annm entsern, wo ich noch vor einem Monat gepredigt hatte.

Schlaftrunken bezogen wir ein kleines Zimmer und aßen liegend noch etwas gesottenen Jams. "Es war so klein, daß ich (K.) den Alten, der ein größeres hatte, bat, uns lieber das seine abzutreten. Er wollte aber nicht, weil das unstige an die Kammer stieß, in welcher der Hauswirts seine Fetische aufbewahrte. Also nuchte ich vor der Thüre auf dem Boden liegen. Da sah ich denn noch drei Gesangene nachkommen, mit Stricken um den Hals an eine ander gebunden; auch etliche Träger mit Kisen aus Amun. Wit solchen anderen Partien trasen wir nur je und je zusammen; du waren Büblein, die oft bitterlich weinten, aber unerbittlich weiter getrieben wurden."

Kaum war ber Freitag (25. Juni) angebrochen, als wir wieber wandern nußten. Und hier führte ein sehr reinlich gehaltener Weg zwischen Korn- und Jamplantagen zu einem äußerst wohlhäbigen Dorfe, wo wir in ein Hous einquartiert wurden. Dein Seufzer für die arme Rosa war doch erhört!

Später kam aber Kwateng und forberte uns zu einem weiteren Aussiug auf, indem er tröftend beifügte, wir würden bald zurückfehren. Wir mußten in ein noch höher gelegenes Dorf hinaufsteigen (Nufeta oder afanteisch Wufutra) und wurden bessen Fürsten vorgestellt, um bessen Stuhl die Aeltesten und Rathe im Halbkreis saßen. Wir saßen erst 30 Schritte vor ihnen unter einem Baume, dann aber setzte fich unsere Truppe in Bewegung. Führer, Soldaten und Weiße, schritten wir kinter einander den Halbkreis entlang und grüßten jeden Hauptling mit der Schneide der Hand. Alls wir unsern Platz wieder eingenommen hatten, kamen anch der Füsst und eine Leute in gleicher Ordnung, um uns zu begrüßen und ein Willfommen! (akwaba) zuzurgen. Rachdem sodann Kwateng seinen Bericht abgestattet, sand sich eine Reihe Lasteträger ein, mit dem Raub von Unum besaden. Der Fürst befah sich die Sachen und befahl dann, sie in nahen Räumslichkeiten aufzuspeichern.

Später hörten wir, daß Abn Bofo diefem Sauptling, ber erst feit bem Krieg sich als Bafallen Afantes erflart hatte, ein Zeichen des Bertrauens geben wollte, indem er ihm einen Theil feiner Bente gur Aufbewahrung überließ. Als aber ber Felbherr im Juli 1871 gurudkehrte, führte er diese armen Leute mit nach Rumafe, wo wir sie dann sehr niedergeschlagen wieder sahen!

Wir wurden den Berg hinab wieder ins alte nette Logis gebracht. Räthfelshafter Weife standen da 3 Gefangene, welche drei unserer Blechtisten tragen mußten, für die Racht aber im Hof in den Block gethan wurden. Warum boch wurde diefer Raub nicht mit dem andern in die gleichen Hände überliefert? Hatte derfelbe noch weiter zu gehen? Ulebrigens bemerkte ich, daß die Kisten offen waren, und dat also Kwateng dringend, doch einen Schulf für meine Frau fuchen zu dürfen. Zögernd erlaubte er mirs. Da war denn alles durch einsander geworfen, Kleiber, Lichter, Arzneien, Thermometer und Geige ze. Weil ich nichts besprecht nit Schnüren sich nicht mit einem meiner Pantoffeln, der sich vielleicht mit Schnüren selbsich nich Eleis. Einen kleinen Kinderteppick komte ich auch erhasten und zu unserem Pack hünzufügen. Alles für der Fall, daß wir noch immer weiter müßten.

Und dieser Fall tras ein. Ohne Frühstüd, nach sehr spärlichem Abendessen, giengs am frühen Morgen (26. Juni) weiter, immer berganf, meist auf bem nackten, scharfen Felsen; da war deun Rosa noch sehr denntsar für ihren undequemen, angeschnüten Schuh. Eine Stunde waren wir gestiegen, als wie mit einem Zauberschlag, ein wunderbares Panorama sich vor uns entrollte. Sine unabsehdbar weite, grüne Gbene, einem Garten vergleichbar, den in der Ferne ein geschlängelter Silbersaden begrenzte. Wie einen alten Freund begrüßten wir unsern Wolta; zu gleicher Zeit aber drängte sich uns die schwerzeitig Gewisselt auf, daß wir den Stwom iberschreiten und nach Kunnase warbern müssen. Ehe wirs aussprachen, wuste es ein jedes gleichermaßen; wir schauten einander an und verabschieden die eiteln Hossfnungen, mit denen wir uns bisher noch getragen hatten.

Wie steil aber war der Abfall, den wir hinunter steigen nußten! Fast senkrecht stürzte der Felsen sier ab, so wie ichs nirgends an der Küste gefunden hatte. Selten ließ sich ein Schritt machen, ohne mit der Hand einen Halt zu fassen, einen katt zich sie Kopflast meines Vormannes zu meinen Küßen, und daß ich da mit dem lieden Frischen unwerletzt herabtam, ist einer besonderen Bewahrung zuzuschzeiden. Mit schwarfenden Knieen erreichten wur endlich nach dreiviertelstündigen Autschen und Strecken den sessen der Boden der Gebene, wo der Pfad durchs hohe Gras sich weiter schlängelte. Der Sprecher Kwateng war verschwunden; dagegen spornte uns "der Alte", wie wir ihn nannten, unter den brennenden Sonnenstraßen zu immer schnellerem Gehen an. Hinter K. schreiten schrie oder drumter Echnellerem Gehen an. Hinter K. schreiten schrie oder drumte er beständig sein duom! (Vorwärts!)

Bu Zeiten ichlug er mir (R.) Biemlich unfanft auf den Ruden; Buerft brehte ich mich brobend um, merkte aber gleich, daß diese Rlapfe blos großen Stechfliegen galten, die fich auf seine nackte Haut seben wollten und meinen betleibeten Ruden nur als Ausruheposten betrachteten.

D ber Durst in jener Mittagshite! Jumer Gras, fein Dorf, höchstenseinige verborrte Zwergbaume; wie brannte boch bie Somme auf unsere bunner Strofe und Filhgitte. Dem Aleinen legten wir die Bindel naß auf den Kopf, so lang Baffer gu haben wor; aber ber Borrath gieng schnell zu Ende. In einer Bertiefung am Bege fand sich endlich ein wenig trübes Baffer, das wir wie Gibeons Arieger lectten.

Endlich, endlich einige Bäume und hütten barunter. Wir legten uns nieder, man brachte Wasser und patter eine Schüssel Jams, unser erstes Labsal an diesem Tage, das im Nu verschwand. Es mochte I Uhr sein; damn nunften wir weiter und zwar in nordwestlicher Richtung, theilweise am Wolta aufwärts, ohne ihn zu Gesicht zu bekommen. Wir maßen immer wieder unsern Schatten, uns vom Sinken der Some zu überzeugen, sanken auch einigenade um. Aber wir mußten alle Kräfte ansbieten und die letzte Stunde hatten wir einen erst kürzlich gereinigten Weg, der uns die Schritte erleichterte. Dann standen wir vor einem breiten Teich und entbeckten Dächer; und wie wir durch die Straßen von Usua so (in Swe: Dwhiedome) wankten, grüßte uns plöglich der Ansbild des herrlichen breiten Wolta, vergoldet von den Straßen der untergehenden Sonne.

Dicht an feinem hohen Ufer wurde uns ein Quartier angewiesen, zugleich aber auch die Fessel angelegt. Es war eine der Ortschaften, die sich zu Asante geschlagen hatten, und in strengem Tone sorberten unsere Lente, was uns zum Nachtessen bienen sollte, und erstritten vom Ortshänptling Jams, ein Huhn,

auch Korn, das gestampft und zu Brot verbacken wurde; und sibrigens haben sie äußerst schwand gehalten. Bor dem Ginschlafen vereinigten wir und noch im Geiste mit unsern jeht versammelten Geschwistern und warfen und von neuem in die Arme unseres himmslischen Baters.

Am Sonntag (27. Juni) weckte man uns früß, nahm die Eisen ab, schmürte Teppich und Leintücher zusammen, worauf in 2 kleinen schmalen Booten bie Ulebersahrt über ben Strom bewerspielligt wurde. Unser Alter schien sie bie Ulebersahrt über ben Strom bewerspielligt wurde. Unser Alter schien sierseischen Bartie sein. Und diese ausgehölten Baumstämme verlangen auch ein sehr ruhiges Sitzen, wenn sie nicht umschlagen sollen; dazu verboten uns die Schiffer auch alles Reben, der Fetisch oder Wasserspott konne es nicht leiben. In sechs Winnuten etwa waren wir drüben, worauf K. mit dem Alten herüber kam. Wir sollten nun also dem Flusse Lebewohl sagen und in unbekannte Gegenden ziehen. Wie wirds uns gehen? Uhn die Wilch des Kindes möglichst zu sparen, gaben wir ihm täglich etwas Cassad und Korn zu essen, die sietzt ohne sichtbaren Nachtheil. Leiber waren wir schon schre vom Ungeziefer geplagt, die Volge vom Liegen unter schnutzigem Bolke, ohne se die Kleider wechseln zu dürsen. Siesen Math zu schoffen zu dursen wie bies aewinnen?

Sier muß min auch von unferer Estorte bie Rede fein, Die wir allerbings erft allmählich naber tennen feruten. Gie bestand eigentlich aus zwei Barteien, bem alten Afjena mit feinen Leuten, und brei jungeren Golbaten. Bener, ein fechzigiähriger Kahlfopf mit grauem Bart, war wohl ber fchlimmfte von allen, ein murrifcher Charafter, ber mit nichts gufrieden war, wie feine gerungelte Stirne bezeugte. Er fprach wenig und fast nur im Merger. Spater hörten wir, er fei herzfrant und jedermann, auch feine Weiber fürchten fich vor ihm. Freunde hatte er feine; fam jemand zu ihm, zu fpielen ober gur Unterhaltung, fo gefchah bas nur bes Auftandes ober anderer Intereffen halber. Uns ichien er von bofen Erinnerungen gequalt, auch redeten wir ihn nur an, wenn bie Roth bagu gwang, und bann fdrie er uns an wie ein Bar. Erinnerten wir ihn an Gott, ber die Unbarmbergigen ftrafe und jede Liebe belohne, fo lachte er uns einfach aus. Doch fonnte ihn ein reichlicher Trunt Balmweins in beffere Laune verfeten, bann fchmatte er von feinen Belbenthaten und ergablte Gefchichten bis zu feinem Urgrofpater binauf. Als ein höbergeftellter Stlave von Abu Bofo hatte er felbit viele Beiber und Stlaven.

Sein 18-jähriger Sohn, Kwabena, wandelte gang in den Fußstapfen feines Baters, dem er in allem ähnlich zu werden sindte, bis auf die Mienen, die er gegen uns annahm. Ueberaus grob, anmaßend und habgierig, hatte

er es auch schon zum vollendeten Trinker gebracht. Angerdem hatte der Alte vier Stlaven bei fich, zwei Beiber und zwei Männer, die seine und unsere Sachen trugen und auch uns merken ließen, daß sie uns nur für Stlaven hielten.

Ungertrennlicher Begleiter des Alten war indessen sein Berwandter Opofu, ein Grautopf, der eine ziemtich unabhängige Rolle pielte. Ein Meister in aller Lift, mit einem pfiffigen Gesicht, auf welchem beim ersten Blid ein Hit bich ja lesen war, machte er stets den Kathgeber des Alten. Biel hatte er nicht bei sich und mußte sich mit dem begnügen, was Alfena ihm gab, nebenher aber wußte er sich mit List allerhand zu verschaffen, tonnte hündisch friechen und im sissesten Tone schmiechen, wenn es sein Vortheil erheischte, aber auch in schrecklichen Tone schmiechen. In den Ovrfern, wo wir länger blieben, spionirte er sedes Saus aus und versolgte seine einen Riele.

Die andere Partei "unsere Soldaten" bestand aus drei Kriegern im Alter von etwa 30 Jahren. In den ersten Wochen hatten wir nur wenig Verkehr mit ihnen und wußten kanm recht, ob sie zu uns gehörten, da Alfeina allein sich um unsere Nahrung zu bemishen schien. Nach und nach aber sanden wir aus, daß diese Keledlatt um vieles besser war, als unsere "Le ute"; wemigstens zeigten sie sich mitseldiger und ihr Spresstüllt ward augeregt, wem wir ihnen mehr Menschilchseit zutrauten, als dem Alten. Abu Kwaku war ein ziemlich haariger kleiner Bursche mit sanguinischem Temperament, Bobie ein mittelgroßer Mann, von mehr rusigem Wesen, Angswiri der jüngste, ein Phsegmatiker, der einen sehr zweidenschilchseite, indem er seine Meinung leicht für sich behalten konnte, um das gute Einverschmen mit dem Alten zu psiegen; dassür mieden ihn die beiden anderen, soweit das thunsich war.

Seit wir das Lager verlassen, fließen sie fich ihre Haare machsen und brechten sie in einzelne Busche zusammen, was dem Kopf das Aussichen eines Medusenhauptes oder auch Stachelschweins gab; fie sanden bieses mpesempese sehr reizend. Nothstunden hatten wir übrigens auch mit diesen Dreien; sie tonnten sehr grob gegen uns werden und bewarben sich erst unn unser Gunt, nachdem sie die Stimmung des Königs gegen unsere Personen ersahren hatten. Zeder bieser Soldaten hatte übrigens seinen Jungen, der ihm die Last trug, während sie mit dem Gewehr auf der Schulter hinten brein liesen.

Bwischen diesen 13 Lenten nun marschirten wir als Gefangene, als Stlaven. Feber Tag brachte seinen Regen von Schimpsmorten. Aksena des sonders bemühre sich, jedes Fünklein von Muth und Hoffnung in und außzu-löschen; nach Herzeinslust matte er uns die Zustände in Kumase, "wo man uns den Kopf abschnieden werde." Fast wilkenloß ergaben wir uns darein,

geschleppt zu werben, wohin und wie es den Bisben beliebte; erst in Totorase, (Rap. 9) da wir ersuhren, daß der König uns nicht übel wolle, siengen wir an uns wieder freier zu benehmen, aber als Europäer fühlten wir uns erst wieder, als wir mit dem König persönlich bekannt wurden. Nun es vorbei ist, bereinen wir es nicht, eine solche Schule durchgemacht zu haben: wir kennen jeth das Bolk nicht mehr von oben herunter, wie allein es auch im besten Falle dem Missonard bekannt wird, sondern haben es von unten hinauf ausehen geleent. Moge diese Schule ihre Segensfrüchte in uns reisen!

## 7. Dom Wolta nach Okwan.

(27. Juni bis 2. Juli.)

Bom lieben Strome weg giengs nun in unbekannte Regionen; unfern Gefühlen entsprach der diete Nebel, der den ganzen Morgen auf der weiten Ebene gesaltet hatte und sich allmählich in Regen verwandelte. Ein trauriger Jug, wie jeder in seine Gedansten versunden den Pfad durch hohe Gras verfolgte, in NWlicher Richtung. Der Pfad war so schmal, daß wir nicht blos vom Regen durchnäft wurden, sondern das tropfende Gras uniere Beinkleider zu Wasser wird diauchen machte. Ein Gegensatz gegen die gestrige Sitze und Bein des Durstes, welchen wir besonders nun des armen Kindes willen stüften, das die zur Nacht in der nassen Käte ausharren mußte, während der Alte uns sortwährend antrieb und schalt, als wären wir schuld der Alte uns sortwährend antrieb und schalt, als wären wir schuld werden Keinen Kragte; duom duom! herrschte er uns zu, vor dem Auheort für den Kleinen fragte; duom duom! herrschte er uns zu, vor dem Abend werde nicht Hatt gemacht.

Doch ehe wirs erwarteten, erreichten wir Nachmittags 5—6 seere Hitten, augenscheinlich errichtet für Wanderer durch diese endlose Gene. Man gab den Gedanken an Fortsetzung der Reise auf und zündete Fener an; unsern Liebling zegen wir aus und betteten ihn auf trodene Blätter, die in einer Hitte lagen. Nach und nach trasen andere Lastträger ein, nur nicht der mit unserem Pack. Umsonst dat, aus einer der dreit Listen, die einst uns gehört hatten, etwas fürs Kiud entschen zu dürsen; obgleich etsiche Soldaten sie uns sprachen, wurde nichts gewährt. Später dursten wir einige Sachen am Fener trocknen, aber zu essen gewährt. Später dursten wir einige Sachen am Fener trocknen, aber zu essen gemährt. Daß man uns zehen Abend sorghättig die Eisen ausschweiter, versteht sich von selbst.

Mit baricher Stimme wedte man uns in ber Morgenfrühe bes 28. Gin

schinder Tag. Doch durchnäßte ims das hohe Gras in der ersten halben Stunde gründlich. Gegen unsere Erwartung wurde vor 10 Uhr bei zwei Hütten gehalten, vor denen ein Autischenschäden mit riesigen Hörnern lag. Zum Frühlftüft reichte man uns (vieren, denn Frischen aß auch davon, nachdem wirs ihm gefaut) ein mehr als sanftgroßes Maisbrot — wie bald war es doch verschwunden! Weiter aber wurde unser Wasten hatten, aber Gräben und Lachen durch kund Sumps, da wir zwar Schatten hatten, aber Gräben und Lachen durchsteuzen und unter den tief herabhängenden Zweigen gebückt gehen und pringen mußten. Zu Zeiten scheint der Bolta diese ganze Gegend zu überschwennen. Sin Bach mit sehr tiesen Bett war jetzt in Wassertimpel aufgelöst, muß aber zur Negenzeit sehr viel Wasser enthalten. Beim Uebersetzen eines solchen Grabens rutichte ich aus; zugleich siel von der Saugssach, die Washer lange unter steten Seufzen um Höser zur Krein lange unter steten Seufzen um Hösersetzen und das für uns so werthwolle nuerfetzliche Dina zum Borschein.

Rach 1 Uhr gieng es aus bem Walb in die gtühende Grasebene hinein, ba fiel meine Fran, die gerade Fritzchen auf dem Arme hatte, über einen Stein der ganzen Länge nach zu Boden; doch trugen sie keinen Schaden davon. Bald aber peinigte uns der schrecklichte Durst; wohl fünstmal sanken wir todesmüde in Gras. Auch wo unter dem Schatten etlicher Bäume in der Bettiefung des Felsens sich einiges Wasser vorfand, dursten wirs nur unter Schimpspoorten auslieden. Wie froh waren wir, als endlich eine zerfallene, natürlich wandlose hütte unter Papam- oder Melonenbäumen uns aufnahm, während die Begleiter sich in 2-3 andere vertheilten!

hier erwartete uns ein Nachtessen neuer Art. Um die Wasserquelle her fanden unsere Soldaten eine Menge Schneden; einige rösteten fie mit den Schlen auf dem kohlen, die auch uns gut schmedten; mit andern bereiteten sie eine Suppe, welche zu gesottenem Korn gegessen wurde; der Rest wurde auf lange Stöde gezogen, über dem Feuer getrodnet und für die Beiterreise aufgespart.

R: "Da sich der Alte hier wusch, bat ich ihn, mich and wafchen zu burfen, das erstemal seit unserer Gesangenschaft. Einer der Soldaten kam sogar und wusch mir den Ricken. Welch eine Erquickung, nachdenn wir so lange kann Basser genng zum Trinken und selten hinreichend zum Bassen des Rleinen erhalten hatten!" Meine Frau durfte auch and Basser gehen wie endlich einmal wieder die Sachen des Kleinen waschen. Sonst hatten wir Abends sogar das Wasser, aus dem ihm sein Schoppen Milch bereitet werden sollte, zu erstreiten. An diesen Abend gab man uns Fusu mit Schnecken

und gekochten Bohnen, was dem ausgehungerten Magen mehr als töft- lich banchte.

Da unfer Pack noch immer ansblieb, hatten wir Nachts von der Kälte zu leiden. Tröstlich aber war uns, daß am nächsten Morgen (29.) nicht aufgebrochen wurde; so fonnten wir die Blasen an den Füßen pslegen. Mittlerweile wurden Maisbrote für die Weiterreise bereitet, so daß für den Nachmittag nur ein kurzer Marsch überg blieb. Dann hatten wir wieder auf seuchtem Boden ohne Teppich unter einem schlechten Obbach zu campiren, so niedrig, daß man nur in der Mitte sitzen konnte.

Der Mittwoch (30.) war ein harter Tag. Behn Stunden marichirten wir fchweigend hintereinander, auf beiben Seiten ans hohe Bras ftreifend, immer gierig nach Baumgruppen, unter benen fich etwa raften liege. Rach= mittaas warfen wir uns auch manchmal in ben Schatten, worüber ber Alte fo wuthend wurde, daß ich endlich eine fcon lang angesammelte Strafpredigt losließ. Er wurde aber nur grimmiger, fragte wiederholt, ob wir meinten, er fürchte uns, wehrte uns fogat unter Fluchen bas Bafferschöpfen und brobte reichlich mit Kopfabschneiben. "Ich (R.) fand mich fast versucht, ihn aufzufordern, daß ers lieber gleich thue, fo fonne er fcmeller reifen, verichlucte es aber, um Miffionar gu bleiben." Mir (R.) trat er, als ich bie Rurbisflafche gu füllen, etwa 10 Schritte abseits gieng, fo wüthend entgegen, bag ich fcon baran war, die halbgefüllte ihm ins Beficht ju fchleudern; boch ber Gedante au die arme Frau und das Rleine ließ mich den Arm wieder fenfen. Sinten= nach waren wir froh, daß biefe Begleitung uns mehrfach vor Bornausbrüchen bewahrte, fo konnten bod unfere Leute auch nachträglich uns keine Schuld beimeffen. Die paar Kornbrote marf er uns heute Mittag wie Sunden gu.

Doch holte uns diesen Abend auch Kwateng mit den Trägern ein, wodurch wir wieder in den Bestt auserer Decke kannen. Auch sahen wir wieder einmal Gesangene, augenscheinlich in noch dürftigeren Umständen. Da Alsem noch immer sorttobte, bat ich (R.) einen Sobaten, den Alten zu besänstiger; meine derselbe, daß ich ihn beleibigt habe, so möge er es jetz vergessen. Das wirste soweit, daß er nun ruhiger wurde; ja beim Nachtessen kornnecht. Und endlich dursten Kornnecht. Und endlich dursten K. und ich im Fusse doden, der jetzt, bei einer Breite von circa 25 Schritten, nur 2 Fuß Wasser, dare, zur Regenzeit aber gewaltig steigen nuß. Trotz Fessel und mangelhasten Obbachs erfreuten wir uns darauf des sessessen.

Mit ber Sonne aufgestanden, zogen wir am 1. Juli weiter nach Besten, zwar noch immer auf ber Grasebene, aus ber nur wenige halbverdorrte Zwerg-



Auf dem Weg vom Wolta nach Kumase.

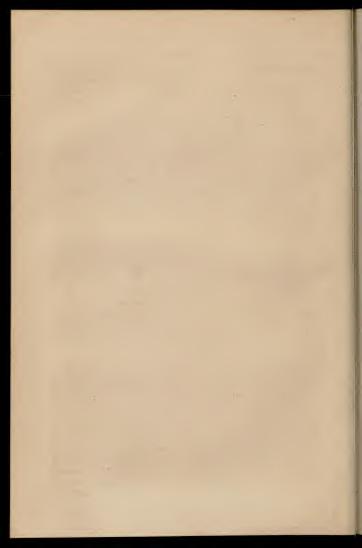

baume hervorragten, aber mit dem Ausblid auf einen prächtigen blauen Gebirgszug. Wir ruhten ein wenig an einem Wasseplat, den etliche Palmen spärlich beschatteten, und bekamen gesottenes Korn und getrocknete Bohnen zu essen, letztere kurze Zeit im Wasser erweicht. Sie waren aber so schlecht, daß wir etlichen Gesangenen ein Städtgen Jams für unfer Kind abbetteiten.

Es mochte gegen 5 Uhr sein, als wir an ben ziemlich reißenden Fluß Afram kamen, der wohl 80 Schritte breit war. Da das Wasser uns Männern bis an die Hitzelbergen, bat ich die Solbaten, meine Fran hinisberzutragen. Siner nach dem andern lehnte das mit fpöttischem Lachen als entwürzigend ab: "sie könne wohl and ihre Kleider ausziehen!" Als Alles nichts half, wagte ich es, mübe wie ich war, im Ausblick ans der her herrn, sie hinüberzutragen, was anch ohne ein mehrmals drohendes, unfreiwilliges Bad gelang. Den Kleinen trug Alfena hinüber.

Hier sanden wir nun eine ganze Reihe von Lagerhütten, die durch Abn Boso Heer gebant waren, als es am Ansang des Jahres nach Afwann zog, sicherlich auf einem andern Weg, als den wir gefommen waren. Zugleich tras auch Awateng mit der Karawane ein. Da die Strümpse meiner Frau nicht mehr zu brauchen waren, bat ich ihn der ingend um die Erlaubniß, in den dret Blechtisten nach einem Baar zu suchen. Er besann sich lange und gestattete endlich mit Wideruschen, daß ich in Gegenwart von zwei Soldaten, die er als Zeugen beizog, ein Paar wollene Socken herausnahm.

Bon ben drei Stühlen, die uns der Felbherr gegeben, waren zwei wohl in Wufutra zurudgeblieben; ben dritten hatte Afjena in Beschlag genommen und einem Sclaven zu tragen gegeben. Da meine Fran das Kind tränken wollte und sonst keinen Sitplat fand, bat ich diesen, ihr den Stuhl zu seihen. Der Alte aber hörte es nicht sodald, als er ärgerlich brein fuhr: Rein, laß den Stuhl wo er ist!

gestampfte Bohnen im Umfang eines Gis. Die Soldaten gaben auch bem Kinde etwas Stockjams.

Behoben burch die Aussicht, am Abend wieder ein bewohntes Dorf gu finden, traten wir (2. Juli) unsere Beiterreise muthig an, jest in fubmeftlicher Richtung. Als wir eine Stunde gegangen waren, lag bas prachtige Gebirge. bas wir geftern aus ber Ferne gefehen, gang nabe bor uns, fo bag wir Baume und Felfen unterscheiben und heimatliche Erinnerungen auffrischen kounten. Gegen 10 Uhr famen wir auch an den Guß des Bebirgs, der aber feine Spur einer Rieberlaffung zeigte. Wir marichirten noch eine Stunde bem Abhang entlang, bann erft begann bas Steigen, nicht in ber fteilen Beife bes Aufeta Berges, fondern ohne Bidgad burch fanfte Bebung. Lange Streden geht man auf bem nachten, in fehr bunne Blatten verlaufenden Telfen; oft tont es unter bem Fußtritt wie hohles Geftein, ein eiskalter Wind ftrich barüber bin. -Une gur rechten erhob fich noch eine Bergreibe, welche in einen ungeheuren vieredigen Fels ausläuft, vielleicht 200 Jug boch und etwas langer, nicht gugespitzt, fondern einem glattbehauenen Burfel vergleichbar. Der Aberglaube tonnte eine folde Naturericheinung nicht unausgebeutet laffen; wir erfuhren fpater, bier fei ber Git bes großen Getifch von Ofwau.

Ohne einen Bissen genossen zu haben, hatten wir bald nach Mittag unter viel Seufzen, Schweiß und Durst ben heißen Berg erstiegen. Aber auch auf dem wellensormigen Plateau wurde noch nicht Hat gemacht; auf und ab gieng es weiter, bis wir gegen zwei Uhr einen Bach erreichten. Zenseits besselben saßen mit ihrem Brot die Soldaten und Sclaven, die vorausgelausen waren; hungrig, wie noch nie, warfen wir und necken ihnen nieder. Schon aber tobte der Alte hinter und: dies sei nicht der Anheplat, hier werde nicht gegessen, duom! auf! vorwärts! bonnerte er und zu, ja gestattete und nicht einmat, die paar Schritte rückwärts zu nachen, um Wasser zu trinken oder den Kürbis zu füllen. So hatte es noch nie in und gestocht; doch gehorchten wir. Gegen 3 Uhr endlich wurde Hat gemacht und mit einem Schimpswort und Brot zugeworfen.

Kanne eine Biertesstunde dursten wir ruhen; dann galt es sehr schnell gu laufen, wenn wir die Stadt noch erreichen wollten. Im schönen hohen Urwald hatten wir nun nicht von hie gu leiden, dafür aber hatte das Brötchen unseren Hunger mehr geweckt als gestillt. Bald brach denn unsere Kraft aufammen, wir schwantten sielen, legten uns nieder, in immer hänsigerer Reihenfolge. "Strengt euch ein wenig an, wir sind bald da," rief man uns beständig zu, aber die Schritte wurden immer kleiner und ungewisser. Da fam an einer Biegung des Wegs, wie ein Vote vom Hinnel, einer der Solstan an einer Biegung des Wegs, wie ein Vote vom Hinnel, einer der Solstan an einer Vergung des Wegs, wie ein Vote vom Hinnel, einer der Solstand

daten uns entgegen mit einem Korb, der gesottene Maiskolben für uns und Erdniffe für Afgina ze. enthiefet. Legtere, die Früchte der Arachis, in Asche geröstet, schnecken wie Mandeln. Aber mit welchem Heishunger verzehrten wir doch unsern Mais; noch nichts hat mir in meinem Leben so geschmeckt, kein Körnlein gieng verloren. Wunderdar gestärft zogen wir weiter und kamen nach einer halben Stunde an die ersten Plantagen, in welche schon die Tongo Gesangenen eingesallen waren, um tüchtig darin zu weiben; wir sahen noch etsiche mit einem Kornvorrath davon eisen. Und sogen wir also in die ersten "Stadt" ber Proving Okwan, in Taso ein, das jedoch nur 5—600 Sinwohner zählen dürfte.

Kwateng kam uns entgegen mit einem Topf Palmwein, wovon auch das Wenige, das wir erhielten, schon sehr erfrischte. Also hinein in die reinlich gehaltene Straße. Doch wie ganz anders wurden wir empfangen, als wir vermuthet hatten. Auf beiden Seiten standen die Leute vor ihren Huffern und sahen uns mit stillem Stannen, etliche auch mit Mitleid an; laute Bemerkungen über uns wurden kann gemacht. In der Mitte des Dorfes kehrten wir in einen kleinen Hos ein, wo uns zunächst das erste Zimmerchen eingeräumt wurde; dam aber meinte der Husserr, wir würden sier von Neugierigen zu sehr belästigt, und wies uns eines neben seinem Hanssetisch an.

Jest galt es die Notabeln der Stadt zu begrüßen. Sie bestanden hauptstächlich in Weibern berjenigen, die in den Krieg gezogen waren, alle mit weißer Erde bestrichen und an Hals und Extremitäten reichlich mit Grigris und Fetischen ausgestattet; zum Besten ihrer Männer hatten sie jeden Tag 1—2 Processionen durch die Stadt zu veranstalten und den Schutz des Fetisches anzussehen. Bei ihnen saß, von einigen Männern umgeben, der hochverehrte Fetischpriester. Nachdem wir Jedermann mit dem Handzeichen gegrüßt und einen achtungsvollen Gegengruß empfangen, führte man uns ans Ende der Stadt zum Hauptling, einem kleinen Mann, der uns neben seiner freundlichen Fran auf der Schwelle sitzen empfieng (warum wohl nicht, wie an andern Orten, auf der Schwelle sitzen bentlebrigen?) und seine Freude daran hatte, uns die Hand zu drücken.

Kann waren wir wieder zu Haufe angekommen, als man uns von allen Seiten Lebensmittel zutrug: gefottenes Korn, Casiada u. dgl., manchmal in winziger Quantität, doch hinreichend, den guten Billen zu bekunden. Wie dann unsere Leute auß den uns geschenkten Bananen einen Jusu mit Schneckensuppe bereitet hatten, erschien Gesandtschaft des Fürsten mit einer enormen Schüffel: "ein Jusu, den euch die Stadtleute schieden." Als schieden wir die Schneckensuppe unsern Lenten und machten uns mit dankersällten Herzen an

bie Stadtschiffel. Zum erstenmal seit 20 Tagen aßen wir uns satt und thaten bem wohlverpfesterten Jamssus mit Schaffleischjuppe alle gebührende Ehre an. Der Fetischpriester sande uns (wie auch dem Alten) noch Palmwein, dazu Stodjams und Bananen; und das Fest zu vollenden, bekamen wir sast noch Ananas von der Frau des Hannes. Kwadena nämtlich, der trotzige Jüngling, gab sie erst meinem Bater gesagt zu haben! Deunoch drang die Frau durch, daß die Frucht unst übergeben werden durch; daß die Frucht unst übergeben werden durch; obas sie Frucht unst übergeben werden durch; obas sie Frucht unst übergeben werden durch; obas sie der den Rücken wandte, ergriff der Jüngling die Ananas, spottete, er werde sie für uns aussehen, und verschwand damit. Doch bekamen wir noch am gleichen Abend 3 Ananas von andern geschentt.

So war biefer Abend der erste Lichtpunkt in unserer dunkeln Heimjuchung; wir fühlten, man war uns mit Achtung und Menschlichteit entgegengesommen, und zwar nicht am wenigsten der Setischpriester, wie denn and päter diese Klasse einen gewissen Jug zu uns ofsenbarte. Deileicht lag bereits diese schweise Stresse der Keise hinter uns? Bon nun au sinden wir doch wieder bewohnte Börser. Nur blieb uns bange für unsern Liebling, so munter er noch immer war. In seinem Alter, mit 9 Monaten, slechen Entbekrungen ausgesetzt zu sein, drückte mehr auf uns als alles andere. Wir hatten noch ein wenig Milch für die Nacht, den Tag über aß er nun schon gesautes Korn, anch Kornbort, Jams und Cassada, doch zog er ersteres vor. Wie aber, wenn nun anch die Milch ausgest? Was wollten wir nicht alles auf uns nehmen, wenn nur in dieser Hinsch gesogt würde! Gegen unsere Erwartung wurden uns auch hier die Eisen angelegt; wir hatten gedacht, unsere Leute würden sich vor den Einwohnern schassen. Mitseldig schauten uns diese an, von unserer Unschulb schieren sie überzeugt.

K. In der Morgenfruse des 3. aufgescheucht, hatten wir schon das Dorf hinter uns, ohne seinen lieben Bewohnert danken zu fonnen, als ein Bote des Sämptlings uns gurüdrief. Den Alten wars ärgerlich, aber einmal nicht zu andern. Da stand der Fürst bei den ersten häusern und warf uns vor, wie wir nur geson sommenn, ohne ihm ein Wort zu fagen. Die Erstärung, dag.

<sup>1)</sup> Merkmürdig bleibt immerhin, wie man sie auch beuten möge, die Wahrsaung des Okwau Fetischpriesters, von der David Alante berücktet (f. Leidenkote, Jebr. 1870): "Wenn ihr diese Weisen nicht dahin zurläckster wie vo ihr sie gefangen genommen habt, so wird die Stadt, in welche ihr sie bringen werdet, zerstärt werden. Wollt ihr sie aber nicht zurücksingen und in Freiheit seigen, so gehet augenblicklich mit ihnen von hier weg." Der Brand von Kumase wird das Ansehen dieses Priesters nicht wenig gehoben haben.

wir nicht thun durften, wie wir wollten, genügte völlig; freundlich gab er uns einen Topf Palmwein, der auch auf der Stelle geleert wurde, worauf wir uns mit Dank und Segenswinschen verabschiedeten.

Der Weg von Taso westwärts führte uns durch nichts als Bald, so daß wir von Hitze und Durst weniger zu leiden hatten. Im Dörstein Amma, wo gefrühstädt wurde, wollten wir unsere derei Ananas effen; es war aber nur noch eine zu sinden, eine bevorzugte Eslavin des Alten hatte die zwei andern verzehrt, für uns ein Zeichen mehr, wie wenig wir dei unsern Leuten galten. Von Amma an gieng es allmählich bergaus, immer im Walde, und nachdem wir zuletzt tüchtig gestiegen und einen einstigen Lagerplatz des Heeres passirt hatten, erreichten wir dalb nach Mittag das auf steiler Höhe gesegnen Abetist. Es bedeutet "Palmenspitze;" denn wo man auch auf dem Berg hinschaut, sieht man nur Palmen. Abetist ist nicht nur ein sehr großes Dorf, sondern auch gewissenwaßen die Hauptstadt von Okwau, sosen über der gehalten werden und der König sich dazu von Abene (S. 38) heraussemisch.

Am Eingang in die Stadt mußten wir wie gewöhnlich warten, bis der Hänptling zu unferem Empfang gerüstet war. Dann folgte die Begrüßung und Gegenbegrüßung, worauf Alfena mit zwei Soldaten gieng um Bericht abzuftatten; der Empfang muß aber nicht nach Erwartung ausgefallen sein, denn sie tamen höchst unbefriedigt zurück, wie auch schon das Aussiehen der Großen ziemliche Armuth verrieth. (Ann. 1 erklärt die Aengklichkeit so vieler Stadtobersten, uns möglichst das weiter ziehen zu sehen.)

Bir sonnten uns über die Einwohner nicht beklagen und freuten uns, als aus irgend welchem Grunde (gewiß nicht aus Rücksicht auf uns) unser Aufenthalt sich auf drei Tage verlängerte. Die Rengierde, uns zu sehen, war groß; doch beschaute man uns meist nur aus der Ferne, sandte aber gerne irgend welche Frucht als Gruß. Auch hier zeichneten sich die Fetischpriester durch Entgegensommen und Dienssertstät aus; wir mußten "Gottesmänner" sein, denen Häuptling und Priester Bananen ze. zu schieden sich deseskannen "Rhatte, Blasen, ich (K.) vom Sisen an der Ferse ein tieses Loch, das die Reibung des Schuhs seden Tag vergrößerte." Der Kleine aber besam gleich nach der Antunst den ersten Fieberanfall, wohl in Versindung mit seinem Jahnen, doch auch in Folge von Regen und Sonnenglut; zum Glück traf uns das nicht unterwegs. In diesen Tagen der Ruhe und besserre Kost kan das Kind wieder zurecht, während wir unsere Kräste erfrischten und im Geiste mit sen lieben Freunden in der Heimath die Baster Feste mitseierten.

R. "Im Laufe bes Abends befuchte uns ein junger Menfch, ber vier Bananen auf einer Holgichuffel brachte; biefe ftellte er halb verlegen vor uns

hin und bat uns, doch nicht traurig zu sein; wenn es Gottes Wille sei und ber König es gnädig erlaube, werben wir bald wieder in unserer Stadt sein. Die Worte thaten uns wohl; kamen sie boch von einem Asanierer, der aber freilich etliche Jahre in Afnapem zugebracht und sogar lange bei Bruder Wohr in Nouri und im Kassegarten von Afropong gearbeitet hatte. Es war, wie wenn wir einen alten Freund gesunden hätten; er nannte sich Jam, wollte später mit Hr. Haus nach Aken gezogen und von dort in seine Baterstadt zurückgekehrt sein. Uebrigens zeigte sein ganzes Wesen, daß er wirklich civilisiteter geworden war." R. "Wir fragten ihn auch, wie er unsere Zusumst ausschlich er meinte, man werde uns gleich ansehen, daß wir Gotteskinder seien (was er wohl in einem eigenthämslichen Sinn verstand), und uns in unsere Stadt zurücksenden."

Am 6. Juli sehten wir die Reise sort, doch war es nur eine kurze Strecke, die wir in drei Stunden durchmaßen. Nachdem wir auf sehr steilem Psade den Berg hinadgestiegen waren, nahm und das kleine Abe ne auf, der Siedes Twan Königs, der aber gerade abwesend war. Obgleich nicht seierlich empfangen, erfuhren wir große Freundlichseit von den (etwa 700) Sinwohnern und besonders vom Fetischpriester; am Abend lag ein ganzer Haufe von Cassad, Korn und Jams in unserem Zimmerchen, auch schenkte man uns Ananas, die wir möglichst bewachten. Nach hiesiger Bauart war unser Zimmerchen einer der vier geschlossenen Näume, welche einen etwa 10° im Duadrat haltenden Hos umgeben. Abends badeten wir in dem Flüßchen, an welchem die Stadt liegt.

So waren wir in die Täufchung eingewiegt, wir werden bis Kumase immer Quartier in Dörfern sinden; gar zu gerne hatten wir gefragt, wie weit es noch dis dahin sei, allein um der steten Schmähungen und Herade würdigungen willen enthielten wir uns des an sich schwasigungen willen enthielten wir uns des an sich schwanzen Fragens. Kam es doch vor, daß ich vom Jungen wie ein Bube außgeschinusst wurde, wenn ich, obwohl gesesselt, um etwas hinauszuwersen, nur den einen Jußiber die Schwelle setzte; daß meine Frau, wenn sie mit der Sckavin ans Wasser gieng, um des Aleinen Aleider zu wassehen, auch nachden sie erklavin besliebte, seinsugesen. Icht war die Wilch, mit der wir peinlich sparten, so ziemlich alle; wie sehr verlangten wir nach Ziegenmisch, welche sich gewiß in Kumase sinden mußte. Zwar lächelte und latte ums Friischen noch immer heiter an, aber wie weich waren doch sich ein Eliedein geworden. Und um hörten wir zusätlig, daß wir die nächsten zwei Rächte im Bussch zubrügen würden, was hindänglich andeutete, daß auf eine weitere Streck keinereit Wohn-

plat zu erwarten sei. Wie lang wird wohl noch unser Liebling solche Entbehrungen ertragen? Doch sonnten wir das Alles mit Ergebung unserm Herrn an sein väterliches Herz legen.

# 8. Nady und in Agnogo.

(7.-28, Inli 1869.)

Um 7. Juli hatten wir also eine lange Tagereise vor uns, doch nicht gerade eine fehr beife, ba ber Weg burch ben prächtigen bichten Urwald führte, wo es auch an Waffer nicht mangeln follte. Er ift wirklich undurchbringlich, biefer Urwald; benn auch ein Regerjäger tann blos mit bem Bufchmeffer und friechend ober fletternd barin feinem Beruf nachgehen, weil bas Unterholz burch Lianen und Schlinggewächse fo ineinander verwoben ift, dag nur die Tigertate einen Durchgang findet. Durch biefes Chaos von Begetation winden fich enge Guftpfabe, welche fur ben Ganfefdritt ber Schwarzen genugen. Sat ein Tropenfturm ben und jenen Waldriefen quer über ben Bfad geworfen, fo friecht man barunter weg ober umgeht ihn, mas bie Schlangenlinie beffelben erklart, an ein Wegichaffen bes Sinderniffes bentt man nicht. Doch lagt ber Sauptling eines Diftrifts oder Dorfes je und je ben Weg reinigen, d. h. die fchnell empor= wuchernbe Begetation einen Schritt breit abschneiben; einmal weil die Morgennaffe ben nadten Beinen ber Neger fehr empfindlich wird, bann auch weil bie Schlaugen fich gern auf die trodenen Bfabe legen. Der Morgenmarich auf einem folden Baldweg bietet fo viel Abwechslung, daß er lange nicht ermübet; benn wie wundervoll thurmen fich in immer neuen Beftalten diefe Baumriefen über ben Daumling, der unter ihnen hinschreitet wie im Wald von Doree, bald ihre Mefte verfolgt, die hoch oben in einander greifen, bald bie Lianen betrachtet, die fich an ihnen hinaufchlingen, um von ber Dede biefes Raturdoms wie Rronleuchter berabzuhängen, die in immer neuen Farben fchimmern. In diefen Sallen berricht ein feierliches Dunkel, ba bie grellen Strahlen ber Sonne burch bas grune Laubbach gebrochen werben, und boch ift bas Licht nur fo weit gebampft, dag bem Banderer fein Bunder ber Pflangenwelt entgeht; die munderbarften Berüche balfamifcher Blüthen lenten bas Auge nach biefer und jener Seite, bag es immer forfcht, woher auch? und ihm boch gar Bieles unerreichbar bleibt. Und es ift fo ftill in biefen Bangen: wohl hort man bie und ba bie Stimme eines Bogels, boch wie aus ber Ferne; fie haufen freilich ba, Die Bapageien und Affen und anderes Gethier, bas fichs wohl fein läßt in feinem

Revier, aber wo der Herr der Erde schreitet, ift ihr Tummelplatz nicht. Ihn aber überwältigt die ahnungsvolle Rube, die in diesem Halbdunkel herrscht, es brangt ihn, den anzubeten, der sich hier seine Säulen aufgebaut und seinen Tempel gegründet hat, und mahnt ihn an ein verlorenes Eben, wo er noch anders einherschritt, mit gehobenem Hanpte.

Un Baffer fehlte es ba nicht. Im Berlauf bes Tages aber plagte uns umfomehr ber Sunger, benn bie erfte Dahlgeit um Mittag fiel gar mager aus; boch erfrischten uns die brei geschenkten Ananas, die wir von Abene an felbit getragen hatten. Das Abendeffen aber mar bas ichlechtefte, bas uns Affena je befcheert hat. Wir hatten nämlich einen ber früheren Lagerplate Abu Bofos um 5 Uhr erreicht, halb gerfallene, auch fchon verfaulte Blätterbacher, Die auf 4 Pfahlen ruhten, mehr gegen Conne als gegen Regen ichnitend. Schon por uns waren die Stlavinnen mit ihren Laften angekommen. Der Alte bonnerte auf fie los, fo bald er fie bemerkte, worauf die armen Beiber mit ihren Saften fogleich aufftanden und bavonliefen. Gine aber, eine Atofna (b. h. Sonntags= tochter) die er ichon früher gescholten hatte, weil fie ihre Last zu ichwer finden wollte, gerieth in ihrem Born fo auger fich, bag fie balb den Bad abwarf und in den Bald floh. Alfo fonnte auch Affena die Reife nicht, wie er wollte fortfeten, fondern mußte bei der nachften leeren Sutte halten und leute nach ber Entlaufenen wie nach ihrer Laft abschiden. Während man umfonft nach ihr fuchte, war Afjena mit uns allein und fand, daß wir an allem Unbeil ichuld feien, benn nur um unfertwillen muffe man fich mit fo vielerlei ichleppen. In ber That trugen fie aber nichts von unfern Sachen, außer jenem Stuble, ben Atjena fich angeeignet und nicht einmal uns geliehen hatte. Dibe, wie wir waren, legten wir uns auf Blatter ober Baumrinde, die uns vom fenchten Boben trennen follten, mahrend ein Stein als Ropfliffen biente. In fpater Racht murben uns unreife Bananen gebracht, in ihren Schalen gefotten; wir versuchten umfonft fie gu effen, gaben alles gurud und ichliefen in unfern Gifen.

Erstarrt erhoben wir uns nach der feuchten kalten Nacht (8. Juli) und nutften mit leerem Magen durch den mächtigen Wald weiter pilgern. Sin Sichhorn, vom Jungen geschossen, gab um Mittag den Leuten eine schöne Suppe mit Fusur; dis solche fertig gekocht war, aßen sie in aller Gemisthlichseit Korn und Erdnüffe, ohne aber uns irgend etwas anzubieten. Und doch wußten sie, daß wir seit 24 Stunden nichts gegessen hatten. Doch wurde uns auch über biesen anstrengenden Marsch hinübergeholsen. Alls es dammerte, gelangten wir an einen großen Lagerplat des Herres, wo die Bananenblätter der Dächer die Rähe von Pflanzungen anzeigten. Sobald wir uns in einer der Hitten eingerichtet hatten, bat ich Altsen in Serzensangst, er solle mir erlanden, Holz

zu suchen, um in der Nacht ein Feuer zu haben. Unerwartete Freundlichteit! er antwortete, er werde selbst dassur forgen, und ließ uns wirklich welches bringen. Das Herz wurde uns dadurch etwas erleichtert, denn es war uns sehr schwere geworden, da wir im Lauf des Worgens dem Kleinen die letzte Milch gegeben hatten. Er hatte freilich unterwegs mehrere Zähne bekommen und af Kornbrot und besonders gesottenen Mais tüchtig mit. Doch wie wirds auf die Länge gehen? Gott weiß es. Gegen Mittag begegneten wir einem Manne, der auf seiner Last zwei große rothe Pischangs trug; Alfena bat um sie für unser Kind, widerstrebend gab sie berselbe doch her. Am Abend rösteten wir eine der Früchte auf den Kohlen und sie schwecken aus gezeichnet; die andere sparten wir für den Norgen auf.

Und an biefem (9. Juli) hörten wir wirklich nach einstündigem Marfch im bichten Urwald ben Schrei eines Sahns und betraten die Stadt Aguogo. Man mertt bie Rabe eines Dorfs an einem Bechfel ber Begetation; nicht bak fie lichter und freier murbe, nur fteben die Balbriefen vereinzelter in einem gu Laubgangen aufgeschoffenen Unterholg, bas je und je unterbrochen wird burch bie langen, breiten, Ruhlung wehenden Blatter einer Bifangpflanzung. Jest ertont ein Sahnenschrei, ber Pfad erweitert fich und bu ftehft ploglich vor einem niedern Baun, der 1 Fuß hoch quer über den Weg gezogen ift. Bor dem Baune liegen außer einer Ungahl von alten und neuen Topfen allerhand Früchte. Gier und Solzbufchel ac. für die Afumang (Beifter) bestimmt, die, wenn fie bes Wegs daherkommen, nicht erft bas Dorf zu betreten brauchen, fondern alles gu ihrer Mahlzeit Nöthige ichon am Baune finden. Dann geht es etwas bergan, Butten ericheinen und gruppiren fich gu Strafen, mit prachtigen Schattenbaumen bepflangt, unter welchen bie Alten rauchend liegen. Gie erheben fich allmählich, während ichon die Jungen ben weißen Fremdling umftöbern, besehen Geficht und Rleidung, muftern die Bagage (und Sangematte, wo eine folche mitfolat) und bemeffen barnach ben Empfang, ber bem armen ober reichen Antommling gegollt werben foll.

Der Häuptling von Aguogo, ein junger Mann, begrüßte uns vor seinem Hause und weil es noch zu früh war, um Palmwein zu trinken, 1) bot er uns den viel theureren Branntwein an. Daß wir dafür dankten, war unserem Alten sehr erwünsicht, konnte er doch nun schlucken, was uns zugedacht war. Nach

<sup>1)</sup> Man trinft ben füßen Palmwein nicht, weil er leicht Ruhr erzeugt, sondern wartet damit, bis Rachmittags die Gährung eingetreten ift, die ihn zugleich berauschen macht.

wenigen Stunden ichiette der Sauptling Stodjams, Korn und Bananen, aus benen balb ein Jufu hervorgieng, welchem wir alle Ehre anthaten.

Hatten wir erst gemeint, daß hier nur furze Rast gehalten werde, so überraschten uns bald allerlei Anzeichen eines beabsichtigten langeren Verweilens. Die meisten häufer bestehen nur aus einem Zimmer, bessen vordere Seite offen gelassen ist, und auf ein bis zwei Stussen erstigen wird. Uns brachte man in eine ansehnlich Wohnung, wie aus denn gewöhnlich das beste Haus des Dorfs zur Nachtherberge angewiesen wurde. Um einen kleinen Hof waren vier Zimmerchen angebracht, jedes etwa sechs Tuß kang und fünf Juß breit, alle Worgen mit rother setter Erde gewaschen, da sie sich dann sehr nett und reinlich außenehmen. Legten wir uns neben einander in das unfrige, so war es gerade außgefüllt. Alsen nahm ein anderes in Bestig, wies ein drittes den Staven, ein letztes zur Küche au. Man paake auß, als gette es sich hier niederzulassen; wir blieben auch wirksich länger da, als uns am Ende lieb war.

Rach ein paar Tagen sahen wir, wie die rechte Hand des Alten, der kluge Opoku, sich Worgens reifesertig machte und von zwei unserer Soldaten, die in der Rähe ein Anartier gesunden hatten, abgeholt wurde. Tage verziengen, ehe wir von einem Staven ersuhren, sie seien nach Kunnasse gegangen und werden in zwei Wochen zurückerwartet. Konnten wir etwa verurtheilt sein, hier zu bleiben bis das Heer zurückespre? Bereitete man in Kunnasse ein Opferfest vor? Was sollte aber aus unseren Kinde werden, das mit seinen bleichen Wangen so stillengeben neben ums lag und bei jedem Erwachen sich an dem bloßen Gummipropf sabte, aus dem keine Milch mehr zu saugen war? Was könnte denn etwa die Milch ersetzen? Wir versielen aus Eier, sprachen auch mit dem alten Murrkopf, der natürlich sich nie dazu versienden hätte, welche zu tausen, aber enblich mich zum Hanptling begleitete; und von diesem erheit ich nicht blos etliche Eier, die er selber hatte, sondern auch die Zusage, andere im Dorf sir mich zusammenzubetteln. Gierig genoß der Kleine die weichzgesottenen Eier; wir dankten dem Herrn für diesen Fund!

Unfer einförmiges Leben in biefer Wartezeit ist balb beschrieben. Sobald wir am Morgen glaubten, uns regen zu dürsen, ohne ben Alten zu ärgern, rösteten wir eine ber wenigen reisen rothen Bisangfrüchte, die uns geschenkt wurden, für Fritzchen. Dann giengen wir vor dem Haus auf und ab, setzten uns auch, weun wir mibe waren, in den Schatten eines Baumes. Natificitä liesen uns die Leute neugierig nach, besonders im Ansang, wir achteten aber kaum mehr darauf; selbst die Schafe solgten uns und gudten verwundert und fragend zu uns herauf. — Aguogo ist wie die meisten Dörser dieser Gegend auf einen Hagel von Eisencomglomerat erdaut. Ich (K.) sah da im Fels der

Strafe die Badengahne eines Clephanten, wie hineingeschmolgen. Auch Gold fchien nicht zu mangeln; nach jedem Regenschauer suchten die Rinder barnach in ben vom Baffer gezogenen Rinnfalen. - Begen 11 Uhr mar ber Fufu fertig, ben man uns in einer alten, fcmutigen und gerbrochnen Solafchuffel, einem mahren hundenapf vorfette, ber nach jedem Dahle mit rother Erde rein gerieben murbe. Um Fufu tonnten wir uns fo giemlich fatt effen, ba die Bananen aus ben Bflanzungen ohne jede Bezahlung je nach Bedürfnig geholt werden burften, Um fo schlechter mar die begleitende Suppe, die für uns Bier mit einem nuggroßen Stud Bilbfleifch bereitet murbe! Und doch faufte Afjena die Reule eines Wilbschweins um 2 Mart, schnitt aber bann brei Wochen lang taglich bavon herunter, fo viel ihm für die Suppe nothig porfam. Satte er aber bies eine Mal des Tages ben Seinen gefagt: "bringts ben Afoa" (Sflaven!), fo glaubte er für heute genug gethan gu haben. Den beigeften Theil bes Rachmittags blieben wir im Zimmerchen, fitgend ober hodend; wie froh waren wir an einem einzigen Evangelium oder Pfalter gewesen! Wenn es fühler wurde, giengen wir - immer unter Begleitung - an den Bach, die Gachlein bes Rleinen und womöglich uns felbst zu maschen. Natürlich ohne Geife. Ramm ober Scheere! Das Bewimmel der Läufe in den haaren, ja auch in den Rleidern fümmerte den Alten nicht, ihm blieben wir Sflaven, die es nur noch zu gut hatten. Die Leibwäsche tauchten wir öfters ins Waffer, um fie, wenn nicht gründlich zu maschen, boch zu erfrischen; die Rleider aber, in benen wir nun fchon fechs Bochen gelegen, wollten fich nicht reinigen laffen. Gin Abendeffen war nicht Regel. Afjena foff fich jeden Nachmittag fo voll Balmwein, daß er allerdings den Sunger nicht fpurte. Ausnahmsweife murde Rorn gefotten, bas die Leute gleichfalls umfonft haben fonnten, ober Bifang mit Pfeffer und Galg gufammengestogen (Fufuto), wovon wir bann auch noch etwas befamen; boch mußten wir um Galg immer erft extra bitten. Dem Rinde gaben wir, außer Giern, gefautes Korn und Jams. Mit Anbruch ber Nacht mußten wir uns im Sof anmelben, um uns die Gifen anlegen gu laffen, - man tam nicht zu uns - worauf wir ins Zimmer frochen, beteten und gewöhnlich gut fchliefen.

Ein Frühstüd zu nehmen, wurde uns schon dadurch erschwert, daß wir selbst tein Fener anmachen und an keinem etwas rösten dursten, über dem schon ein Topf stand. Der Aberglaube erklärt das für unheilbrungend; wir ersuhrens, als wir einmal arglos Bananen an ein solches Fener hielten. Alsena kam dazu und gerieth in eine surchtbare Wuth, daß unsere halbgerösteten Früchte nach allen Weltgegenden slogen.

Es gab fcmere Augenblicke in diefem monotonen Leben; zumeift wegen

Frischen. Er hatte wieder einmal Zahnfieder und seine Kraft reichte nicht mehr so weit, den Zahn zum Durchbruch zu bringen; Tagelang lag er recht elend da. Zu wiederholten Walen besuchten wir den Haugingten sien der Gier; er kounte aber keine mehr aussindig machen, oder begnügte sich auch mei dem Bersprechen, welche schießen zu wollen. Wenigstens Cassad gab er und immer, wenn wir in Noth waren. Simmal siehte ich Alfiena um Erbarmen für unser Kind an: er solle mir ein Pefewa (10—15 Pfennig) Goldstauß geben, Gier zu kaufen; da lachte er mir ins Gesicht: od ich glaube, er habe Gold nur so wegzugeben? Mit Thränen in den Augen gieng ich dann, das Kind auf dem Arn, die Frau zur Seite, von Huss zu Haus und bat, man möge doch sich siber den Aleinen erbarmen und ihm ein Ei geben. Mehrere siehen sich auch erweichen, und etliche Tage lang erhielten wir von verschieden seiten welche zugeschiedt, einmal drei aus einem Haus, worauf wir neue Hosspitung schöften.

Während wir eines Nachmittags so herumbettelten, vedeten mich zwei Königsboten auf der Straße an, und sobald sie hörten, wie knapp wir von Alfiena gehalten werben, besahl ber eine sogleich, mir 4 Gier zu bringen, er wolle sie bezahlen! Der Herr fegne diesen Mann und vergelte ihm feine Freundlichseit hundertsätig!

Und hier muß ich auch einen Unterhäuptling, Ramens Mapang, erwähnen, der früher in Gyadam (Afent) gewesen war, wo sein Bruder noch verweilte, und daher wußte, was die Mission will. Beiläusig gesagt, sernten wir später, daß letzters von Aguogo in einer starken Tagereise erreicht werden kann, daß anch die Umgedung Aguogos bereits "Asante Aken" genaamt wurde. Mapang kannte den Missionar Süß, und wie er hörte, daß der unser Bruder sei, war er überzeugt, daß wir gute Leute seien, und sandte oft Frischte, auch Eier für den Kleinen. "Bollten letztere ausgesten, so kan immer irgende eine mitselidge Seele und brachte neue." K. Der Herr lasse auch diesen Freund ersahren, daß er den Becher Wassers nicht vergift, der Einem seiner Kleinen gegeben wurde!

R. "Die Leute fiengen hier an, Bruber R. "Sije" zu nennen. Merkwürdig genug kannte fast jeder Asanteer den Namen Süß, sei's weil er einmal nach Ofwau reiste oder die Asanteer ihn in Gjadam kennen kennten; irgendwie war er überall bekannt und beliebt, und R. galt also sür seinen Bruder. Meinen Namen konnten sie nicht aussprechen, also nannte man mich der Langen oder den Weißen, im Gegensch zu R's. röthlicher Farbe. Ich hatte mehrmals kleine Fieberanfälle, dann sette ich mich draußen in die Sonne und wie sehr sie auch brannte, klapperten mir doch die Zäsne. Man ersaubte uns hier wenigstens soviel Freiheit, bor bem Hofe auf und ab zu gehen; für natürliche Berrichtungen hatte man uns bisher stets einen ber Staven als Begleiter mitgegeben."

Sines Morgens gieng man so spat ans Kochen, daß wir alle sehr hungrig waren; ehe man nun die gekochten Bananen zu Fusu stampfte, wagte meine Fran ein Paar zu nehmen, worüber sonst Niemand in einem Psantagendorf ein Wort verliert. Altjena aber sah es nicht so bald, als er schon vom Stuhl aufsprang und meine Fran so structubar ausschijnupste, daß sie zu weinen anssieng. Das entstammte seinen Jorn erst recht; unter allen möglichen Verwünsschungen, die ich nicht alle verstand, wiederholte er immer wieder: yedet wa wo til man wird dir den Kopf abschieden. Um Ende mußte ich nich doch drein legen, was aber nur Oel ins Feuer goß. Wie ich äußerte, in Kumase werden wir wohl and, ein Wort reden, schrie sein Sohn mit teufslischem Lachen: Ka, warte nur, dort kaut man euch Allen den Kopf ab.

lė

Ħ

Bat ich einmal, wegen R's. befonderem Leiden (hamorrhoidal-Blutungen in Folge der hitzigen Koft) uns die Suppe ohne Pfeffer zu geben, so ward fie gerade in dem Grade verpfeffert, daß auch wir sie trot unferes hungers nicht effen tonnten. Als sie zuruckgegeben wurde, kannte der Zorn des Alten keine Grenze; angenblicklich ordnete er fur uns eine nene Suppe an, die aus dem Kochwasser ber Kisange bestant.

Noch sei einer unangenehmen Nacht gebacht, die wir in Aguogo verlebten. Wir wachten an Schmerzen auf, die wie von hundert Nadelstichen herrührten. Es war uns sosort flar, daß wir mit einem Her schwarzer Ameisen zu thum hatten, welche wir von Amum her kaunten. Wer dort hatten wir Lichter und andere Zimmer, wohin man flüchten kounte. Her in der fohlschwarzen Nacht, an den Küßen gefeset, war das anders. Wir riesen um Fener; der Alte aber brummte mur, man solle ihn nicht im Schlase stören. Nun konnte sich meine Frau mit dem Kinde leicht in die Küche flüchten, uns aber mit den Sissen wirden zu finden, wo man sich einigermaßen reinigen und bis zum Morgen hocken konnte. Uedrigens hatten wir weder Teppich noch Leintücher; die waren mit Kwateng dahintengeblieden, und nach einem Ansenthalt sich zu erkundigen, gieng nicht an. Wir lagen also immer auf dem Boden, auf dem wir jedoch etliche Bananenblätter ausbreiteten.

Da der Palmwein hier febr billig war, saben wir den Alten jeden Nachmittag auf unserm Anumer Stuhl sitzen und mit etlichen Freunden trinken. Dann lachte und fchrie er, ergählte Geschichten und geberdete sich als der gemüthlichste Menfch; ja er konnte auch zu uns herüberkommen und weinselig ausrufen: "wenn ihr hungrig seid, wendet end nur an mich und sagt: Bater, wir haben Hunger! so könnt ihr Alles haben." Wie hätte man aber ihn in nüchternem Zustand irgend beim Wort nehmen dürfen!

Sehnlichst warteten wir auf die Rudfehr unferer Leute; benn trot ben erbettelten Giern und Stodfams wurde Fritiden immer magerer, Die einft rofigen Wangen waren nicht nur erbleicht, fondern hohl geworben, und bie bunnen Urme gaben uns bei jedem Bafchen einen Stich ins Berg. Je weniger wir uns barüber aussprachen, befto tiefer beschäftigte uns bie Frage: wird er uns erhalten werden? Die werbe ich bie Blicke biefes Lieblings vergeffen konnen, wenn er zwifchen uns fitent, aus feinen treuen, fonft feuerfprühenden Meuglein ftill jufchaute, wie wir unfern Jufu agen, und felber fo getroft an feinem leeren Gummipfropf fchlotte, daß uns mehrmals ber Fufu im Salfe fteden blieb. Er fchrie nicht, fondern fah uns ergeben an, als wollte er fagen: ich weiß alles, daß ihr mir das nöthige geben wollt und nicht konnt. - Db ber Alte die fcnelle Abnahme des Rindes bemerkte, bezweifle ich. Ginmal war ich wegen Stockjams zum Säuptling gegangen und fam leer gurud. Wie ich ba Affena auf ber Strafe begegnete, bat ich ibn, fich boch für ben Rleinen barum zu bemühen. Bornig fuhr er auf: Bas Stochjams? meinft bu . ich folle geben und bir welche im Balb holen? und gieng brummend weiter.

Endich am 25. Juli kam Opoku von Kumaße gurück. Es war Abends und Afjena wie gewöhnlich in trunkener Laune; was das Kleeblatt brachte, durften wir natürlich nicht hören, doch vernahmen wir, daß der König dem Alten danken ließ, und ihm so obenhin andesahl, gut für uns zu sorgen. Freudestrahlend sprang er sin und her und sieß seinen Kath auf der Setele einen Extrasufu bereiten; ganz außer sich wiederholte er in Einem fort: Ja, der König läßt mir danken! Ans den gedämpken Stimmen der beiden Soldaten verstand ich soviel, daß wir in eine Stadt "Sofore" gebracht werden sollten, und daß zwei kleine Päckhen Goldstand, in Zeug eingewickelt, (wenigstens kheilweise) für uns gemeint waren. Doch wurde darüber gegen uns kein einziges Wort versoren; unter sich überlegten sie hin und her und kamen vohl and mit der Theilung ins Reine. Es schmerzte uns die Ungewisseit wirde ses Königs Gesinnungen und Ubsichten gegen uns, allein wir segten unfer Kind dem trenen Heiland ans Hers, und durften auch sein Trostwort hören: Ich bins, sürchtet euch nicht!

## 9. Des Kleinen Heimgang in Totorase.

#### (7. August 1869.)

nft

die

get

Mã

yte,

711.

Ne

ja,

ol:

ig

nŝ.

eit

fet

n:

In der Frühe des 28. Juli wurde die Weiterreise angetreten. Wir zogen immer in südwestlicher Nichtung durch einen prächtigen Hochwals und kamen schon nach drei Etunden in das Dorf Amantra, wo der Hämplichig und reundlich empsieng und auch die Vitte, für den Kleinen nach Eiern zu schieden, sich zu zerzen gehen ließ. Auf dem freien Platz vor dem Dorfe werden wir bald von der ganzen Einwohnerschaft umringt, und da die Gade eines Weibes, das uns rothe Pisangs brachte, dansfar angenommen wurde, lief alles in die Häufer um auch was zu holen, so das wir mit Bananen, Korn ze ordentlich überschifttet wurden. Siner dot uns auch ein Maisbrot an und auf demsselben — welcher Lederbissen — ein nußgrößes Stück gesottenen Specks, den wir auch ohne Wesser redicht in dere Visser in keisten und uns zu Gemüth führten.

Doch martete ber Alte nicht, bis fich etwa Gier fanden, fondern trieb bald, nach einem Beiler zu geben, der nur eine Biertelftunde entfernt lag und etwa 10 Sutten zu enthalten ichien. Das geschah wohl um bes Balmweins willen. Als ich bann bat, unter irgend welcher Begleitung nach Amantra gurudgeben gu burfen, um bem Rleinen feine einzige Nahrung aufzutreiben, rief er erft: Bad dich! und als ich ihm die Berantwortlichkeit, welche er wegen des Rindeslebens auf fich nehme, dringlicher vorftellte, murde er halb toll und lief herum wie ein Lome, bis endlich ein Bedanke in ihm aufblitte; alsbald gieng er an fein Bepad, jog bie Gifen berans und legte fie mir an. Meine Frau fetzte fich neben mich und weinte. Endlich machte fich R. an ben Alten, und nach einer Stunde hieß er feinen Gohn mich wieder entfeffeln. Mis mir bann gufammen fagen, nahten fich zwei mitleibige Weiber und theilten Afjenas Stlavin mit, im Dorfe gebe es feine Gier, doch liegen zwei bem Fetisch geopferte am Bafferquell. Die Trabanten des Alten liegen merken, wenn wir uns vor dem Fetisch nicht fürchteten, fonnten wir diefe holen. Ich gieng ruhig bin, von einem Rnaben begleitet, und fand zwei frifche Gier, bie auf etwas gestampfte, mit Del vermengte Jams gelegt waren. Bie dantbar war ich boch und wie froh meine Frau, als ich ihr biefen Schatz überreichte!

<sup>4)</sup> Uedrigens ist das Schweinesteiß in diesem Lande nicht sehr zu empfehlen, da die Thiere frei herumlaufen und sich auch von Excrementen, in Rumase namentlich vom Fleisch geschlachteter Menichen nähren.

Der nächste Marsch (29. Juli) sollte ein langer sein, was uns gleich angekündigt wurde, doch mußten wir ihn mit leerem Magen antreten. Der Balb bewahrte uns so ziemlich vor Durst und Hitze und nachbem wir Wittags eine halbe Stunde lang einen prächtigen Bergstrom entlang gegangen waren, setzten wir endlich über und dursten uns zum Mittagsmahl lagern. Gestättigt zogen wir noch zwei Stunden durch den Utwald, hatten uns aber dann durch das hohe, harte Gras durchzukampfen, dis unsere Leute endlich merken, daß dieser unbetretene Pfad schon zu weit von der Richtung abgeführt habe, als daß wir heute Solore erreichen könnten. Also schulzu man sich nur noch zu einem Klantagendorf durch, einem sehr erinlichen Weiser von einem Duzend Hitten, wo mehrere Kranke, die an Füßen litten, sich aushielten. Ihr sich aufhielten. Ihr sich schulzus der Veranke, die an Füßen litten, sich aushielten. Bein operirte."

Nachdem wir diese längste unserer Tagereisen zurückgelegt, erwartete uns nach dem späten Nachtessen och eine besondere Freude. Ich bat den mitrischen Miten um Stodjams für den Kleinen. Da er sich weigerte, obgleich deren eine Menge um die Häuse er stand, mußten wir schließlich eine Hade erbitten und selbst welche holen. Ein Gewitter aber trieb uns alle unter Dach, der Blatzegen dauerte fort, und da es schon sehr sinster war, legten wir uns. Auf einmal sieng Alfena an: Weiße, schon sehr singten war, legten wir uns. Auf einmal sieng Alfena an: Weiße, schon sehr sonder wieder fille, und das erste Mal seit sieden Wochen konnten wir voerest ein miden Füße legen wie es uns beliebte. Die Fesselseln waren wir vorerst los.

"Bemerkt sei sier, daß je näher wir dem eigentlichen Asante kamen, destoreicher und fruchtbarer das Land wurde. Nirgend Wassermangel; viele Bäche durchfreugen das Land; und namentlich die Bisangs gedeichen vortrefstich, ebenso das Korn. Dagegen scheint der Stockjams schlecht zu gerathen und wird auch nur wenig gedaut. Bor jedem größeren Dorf trisst nan schöne, breite, oft stundenweit geednete Wege, die ganz bequeme Fahrstraßen abgeden könnten. Stwa hundert Schritte vor dem Dorf sieht man eine Menge Töpse, Stöcke, auch Korn, Gier ze. ausgehäuft, als Opfer für den Fetisch. Palmen- und Bananengärten umgeben den Wohnort in malerischer Abwechslung. Die Häufer sind überall in Gruppen ausgefährt, entweder um einen freien Platzer oder längs einer breiteren, von schönen Bäumen bestatteten Straße. Michen den Häusser gibts eine Wenge Gäßchen und beliebte Hinterhüren und Schlupswinkel." K.

Rachbem wir (30. Juli) ben gestern eingeschlagenen Pfad zurückversolgt und ben rechten Weg gefunden, hatten wir nicht mehr weit zu geben, um ein ziemlich großes Dorf zu erreichen, in welchem die Weiber sich des abgemagerten Kindes erbaruten und es mit Eiern auf volle zwei Tage versorgten. Wir wanderten noch anderthalb Stunden, dann war ein mittelmäßig großes Dorf erreicht, von Bananenwäldern umgeben, während auch in den Gärtchen vor den meisten Haufern prächtige Tomaten und Kaschus wuchsen. Der Ortsvorsteher oder "Stadtwater", ein schwächlicher Greis, begrüßte uns nach sangem Warten auf der Schraße und wies uns das Duartier an: einen Hos mit vier Zimmern oder Hauschen, die alle nach innen offen standen. Erst wählte sich Alliena das beste berauß, dann bekannen auch wir das nufrige. Es war Totorase, ein Plantagenbort, das zu der Stadt Sobore gehört. Zehn Tage sollten wir hier betweisen; aber was sür Tage!

m.

ber

mr

on.

ihr

hen.

eine

fea

und

Die

efto

en=

oird

eite,

iđc,

und

iße

rent

olgi

Am nächsten Worgen (31. Juli) zogen zwei unferer Staven nach Kumase weiter, um bem König unsere Ankunft zu melben, zugleich aber auch (wie wir später ersuhren) ihn von dem bebenklichen Zustand unseres Kindes zu unterrichten. So lange es noch mit den Händehen spielte, hatten sie unsere Sorge um dasselbe sir hendelei gehalten und wohl vernutthet, wir selbst möchten gerne Sier essen Nun, da es zu spät war, sahen sie ein, wie heruntergesonmen es sei, sachten uns nicht mehr aus, sondern bemühten sich selbst (Afzen allein ausgenommen) ihm besser Auhrung zu verschaffen. Zeht wollten sie auch R.'s Berlangen nach einer Wilchstub dem König vorlegen.

Die Fürstin von Sokore, die und nun besuchte, eine ziemlich junge Frau, reichlich behangen mit Gold und Fetischschuren, legte wahre Theiluahme an ben Tag. Sie grufte uns freundlich, reichte einem Jeden die Hand und sandte uns Gier. Ebenso versorgten uns die Einwohner mit Visang.

Aber für den Kleinen war es zu spät. Noch sehe ich den abgezehrten Leib mit den hervortretenden Rippen, die dünnen Arme und Beine, die tiefgesunkenen matten Acuglein und die kleine immer spitzigere Nase. Dann blickte er uns oft an, als stage er: wie lange? — Ieden Morgen kochten wir ihm zuerst sein ein und trugen ihn dann an den Bach, seine Lumpen und ihn selbst zu waschen; in dieses Wasser sie manche frille Thräne. Dann giengen wir nit ihm im prächtigen Bananengarten hinter dem Haufe auf und ah, sangen ihm auch manches Liedein; besonders das aus dem Englischen in's Französsische übersetzte "Ich möchte gern ein Engel sein" und "Im Hinter wartet mein ein lieder Bater." Wir schienen uns von dem Kinde nicht trennen zu können, beteten beständig um ein Aettungswunder und sanden doch Trost und Freude in diesen Sehnsluckstiedern, die alle hinüberdeuteten.

heftige Schmergen waren nicht zu benterfen, bas Rint blieb meift rubig und weinte außerft felten. Doch litt es von innerer hitz und verlangte immer

ju trinfen, sobald es die leere Milchbuchse sah. Den Gummipfropf wollte es beständig im Munde haben, namentlich bei Nacht, daher wir eine lange Schnur daran banden, um ihn im Finftern leichter wieder zu finden, wenn Früscher ibn im Schlafe fallen ließ.

R. "Eines Nachmittags, da die Sonne den Gartenweg sehr heiß beschien, hatten wir uns mit dem Kind seitwärts unter die Bananenblätter gesetl. Ein Soldat, ber nach uns sichaune, sah uns nicht am gewöhnlichen Ort und meldete se dem Alten. Dieser wüthete wieder einmal nach herzensluft, und schäumte seinen Geifer und sein Geschimpf gegen uns auß, wahrend sein Sohn mir die halbvergessenen Eisen wieder anschmieden mußte. Jum Glück kam der andere Soldat Bobie zu dieser Scene, dem R. deutlich machte, wie wir nur Schatten sit do Kind geincht haben. Seinem verständigen Einschreiten gelang es, die Tessen wieder zu beseitigen, boch wurde uns eingeschärft, den Gartenweg nie au verlassen."

Indeffen nahten bie Leiben bes Rleinen, ber nur noch Saut und Anochen fchien, ihrem Ende. Um 6. lag er gang fill, bann trat eine heftige Unruhe ein, auf welche völlige Abmattung folgte. Den gangen Rachmittag famen unfere Leute, einer nach bem andern, gu feben, wie es um bas Rind ftebe. Und bie Fürstin von Cofore fam noch einmal, mit Giern und bem Trofte: "wenn ihr ben Ronig fehet, fo wird ber Rleine wieder gefund!" Wie ich Abends bie Leute um etwas Balmol bat, um beim Sterben bes Rinbes Licht machen gu tonnen, perfuchten auch fie ju troften: "Rein, nein, ce barf nicht fterben, ber Ronig will es nicht!" Da hatte ich Muhe, bie Bitterkeit zu überwinden, welche gegen Alle, die mitfdulbig waren am Berhungern des Rleinen, in mir auf= ftieg. Doch gegen unfere Erwartung überlebte er bie Racht, er fchlummerte ein wenig, auch hatte ber Durft nachgelaffen, und am Morgen (7. August) wurden feine Angen lebendiger. Gein Gi ag er mit großem Appetit. Im Lauf bes Bormittags murbe er fo munter, bag er wieber mit ben Rnöpfen an meiner Fran Jade fpielte, Die ihn feit mehreren Tagen nicht mehr intereffirt hatten. Aber es mar bas lette Auffladern bes erlöschenden Lichtes. Nachdem er Mittags noch ein Gi gu fich genommen, erhielten wir unfer Gffen. Gben hatten wirs beendigt, als Fritichen ftarr zur Mutter aufblidte. Gie nahm ihn auf ihre Rniee und ber Tobestampf nahm feinen fchnellen Berlauf: ber Athem murde gu= febends fürger, noch einmal manbten fich die Augen gu uns, als wollte er Abfchieb nehmen, bann verzog fich ber Mund ein wenig und er hatte ausgelitten. - Uns aber rufft bu gu, liebes Rind, bas in furger Beit') fo viel gelitten :

<sup>1)</sup> Der 17. September 1868 mar fein Geburtstag.

Bergeffet Afante nicht! Und bein Grab ift uns ein Pfand, bag bas heilbringenbe Kreng auch bier noch eindringen wird.

Unfere Leute, sobald sie uns beten hörten, kamen alle an den Eingang unseres Zimmers und schauten ernst und flumm auf das sterbende Kind. Nachbem wir uns umsonst bem wir uns umsonst bem wir uns umsonst bem das Palmaweigen zu siechten, davon der eine als Sarg, der andere als Deckel dienen sollte. Bald sag es in dem Korbe, bedeckt von seinen Lumpen, d. h. dem schop durchlöcherten Hembehen und Flanellröckhen. Bruder K. pflüste einige Blumen, die er in der Nähe fand, um sie ihn in die Hände zu segen. Nach Landessitte brachte man uns auch etliche Watten, und zwei Ellen Califo famen von der Fürstin in Sosore, ein Zeichen der Theilsnappe, das ums sehr wohl fahe.

te

ie

p.

e:

깶

ıf=

tri.

hro

(b:

nt.

201

Um 4 Uhr war das Grab fertig, 200 Schritte von unserem Husschen, unter prächtigen Bananenbaumen, am üblichen Begräbnisort für Kinder. Ich hatte dem Huntling gesat, daß es mich freuen würde, die Leute des Dorfes am Grade zu sehn, da ich dann vor hatte, ihnen etliche Worte zu sagen. Ob es num Furcht oder sonst ein Grund war, Niemand kam; auch unsere Leute, die mir nachsolgten, als ich die theure Leiche hinaustrug, näherten sich dem Grade nicht, sondern schauben nur von ferne zu. Bei uns standen blos Atsens deite Slaven, die das Grad gegraben hatten. Nachdem ich den Sarg darein gesta, bettei ich deutsch jum daß, was uns sehr noch schauen das Grad auffüllten. Und mögen, wenn einst die Posaune dich aus deiner Ruhestätte ruft, auch viel Asantegräber sich aufstum zu einer Ausserführun zu einer

Rach ber Landessitte brachte uns dann der Häuptling einen großen Krug Balmwein in unfere Hütte. Unsere Lente wollten uns nöthigen, davon zu trinken; wir wiesen es aber ab und setzen uns, um ruhiger zu sein, hinter das Hauß, demüht zu dem sicheren Facit zu gesangen: Er hat Alles wohlgemacht. Wir waren etwa eine Stunde gesessen; er hat Alles wohlgemacht. Wir waren etwa eine Stunde gesessen, während Alsen mit dem Hätter, — als wir plötzlich gerusen wurden. Der nach Kumase geschickte Soldat fam zurück in Begleitung eines Gesandten vom Basaft, der eine große runde Goldplatte auf der Bruft trug. hinter ihm schritten die zwei Knaden unseren Soldaten auf mes zu, indem sie ein buntes sechs Ellen it anges Stiff zur der hatt in Wessingsstate auf dem Kopf, und ein dritter init einem kausers hut in Wessingsstate auf dem Kopf, und ein dritter init einem statklichen Widden. Der König sasse wirder, und

Beug, danit es nicht auf dem Boden schlase; uns aber das Schaf und ein Sua Goldftaub (= 9 Dollars; dies wurde dem Alfena eingehändigt). Wir sollen doch ruhig sein, und uns eine tleine Zeit gedulden; er werde uns rusen lassen und in unsere Stadt zurünkschlieben. Auf die Bemerkung, daß die Sachen für das Kind zu spät kommen, tröstete uns der Gesandte mit dem Wort: "Der König siebt end, und will nicht, daß ihr Kummer habt.")

Auch diese irdische Troftung kam zur rechten Stunde, wir konnten nun doch getrost in die Zukunft schauen. Bielleicht nur wenige Wochen, und wir sind wieber bei unsern Brüdern! Dankbar legten wir uns auf den Boden, konnten aber freilich in jener Nacht nur wenig schlafen.

Um Sonntag (8. August) hatten wir uns in bie ungewohnte Lage gu finden, wieber einmal Berren gu fein. Unfere Golbaten famen verlegen und fragten, wie es mohl mit bem Schaf gu halten fei, ob man nicht bem foniglichen Boten ein Stud Fleifch mit auf ben Weg geben follte? Wir antworteten: bas Schaf gehöre ber gangen Ramerabichaft, fie follen es ichlachten und nach Gebühr bamit schalten. "Go ift es recht!" erwiederten fie, machten fich an's Schlachten und ftorten unfere Sonntagernhe, indem fie in uns brangen, beim Berftuden gugegen gu fein. Man theilte und theilte - bem Fetifch= priefter bas, und bies bem Stadthauptling, und bies ber Fürstin, und bas ben Beibern unferes Alten, bie ihm entgegengekommen waren 2c., furg am Ende blieb nur wenig übrig, doch erhielten wir den Dank Bieler und waren im Ru wichtige Berfonen geworben. Es versteht fich wohl von felbst, dag wir diesmal einen auten Fufu und portreffliche Suppe befamen. Sodann wollte Afjena, ber nun ben gefälligen Diener fpielte, bas gefchentte Golb in unfere Sand geben. Wir waren aber fo großmüthig, ober fo thöricht, es ihm zu überlaffen, er folle es für uns aufbewahren und bamit von Zeit zu Zeit bas Möthige fanfen. Wie oft haben wir fpater biefe einfaltige Untwort bereut! Borerft wurde bem Königsboten ein Geschent von 3 Tafus (guf. 11/2 Mart) aus bem Golde gegeben. Den Buckerhut burfte auch Afjena in Bermahrung nehmen, ben Beng bagegen behielten wir.

Am Abend giengen wir noch einmal ans Grab unferes Lieblings, um bort

<sup>2)</sup> Wie wir ipäter von Pring Ansa vernachmen, sieß der König ihn um jene Zeit einmal bei Nacht lommen, zu fragen, wie man denn kieine Kinder in Europa auffüttere; das Knäblein der gesangenen Reifgen einemlich frant ze. Sobald er von Misch und Juder hörte, ließ er nach einer Mischuh juchen; es gab keine, weil überhaupt die Reger die Misch verachseuen und weder Küße noch Ziegen metlen. Erst im örblichen Basslanstenlach eben, der die der der bei nach die Reich und geschätzt, fängt die Misch an geschätzt, fängt die Misch an geschätzt, die bei hauptsächliche Nahrung von Vielen.

ein stilles Stündlein gugubringen. Einige Anonaferne (von einer Frucht die wir am Morgen gegessen) streuten wir auf den tleinen Sthüget, damit vieleleicht ein oder daß andere Bäumchen später die Ruseflätte unseres Frigdens bezeichnen mödte. Wir dachten diesen Gang noch öfters wiederholen zu können, es kam aber anders,

Sier mag noch ein Wort über die Leichenbrauche der Manteer fteben. "Stirbt ein Bemittelter, fo erheben zuerft feine Beiber ihr Rlagegeheul, mafchen bann ben Tobten, ichmuden ihn mit Glasperlen (Rorallen) und Gold, und bemalen ihn forgfältig. In feinen schönften Rleibern wird er wie schlafend hingelegt, die Beiber und Freunde ichiden allerlei Lederbiffen, man ichlachtet Schafe und Suhner, und fett ihm ein Dahl vor, wie er es nur immer bei Lebzeiten wünschen mochte. Auch feine Sabseligkeiten werben um ihn ber gestellt. die Pfeifen ihm in den Mund gestedt u. f. w. Die Beiber unterbrechen ihren Magegefang nur, um ihn zum Effen aufzufordern, zu fragen, mas er muniche zc., mahrend die Manner braugen, unter einem ichattigen Baume, im Rreife faften und trinken. Bugleich fchicken die Freunde bes Berftorbenen Gold, nach freiem Ermeffen , jur Feier ber Coftume , und burch fortmahrendes Schiegen wird eine Maffe Bulber verschwendet, unter ftetem Getrommel ein Trauertang nach bem andern aufgeführt. Bervorragenben Berfonen werben fodann, je nach Rang und Stand, etliche Menfchen geopfert, b. h. gur weiten Reife in bie Beifterwelt mitgegeben.

"Auch die Länge der Costitune bestimmt sich nach dem Rang des Berstorbenen. Um zweiten oder dritten Tag trägt man ihn in einem Sarg oder Korb hinaus, nicht zur Thure, sondern durch theisweises Herausbrechen des Zaumes, der die Häuft umschließt, und bringt ihn unter Schießen umd Alagegesang auf den vor dem Dorfe bestimmten Plat. Biel Gold und Geschmeide solgt ihm ins Grab nach. Auch setzt man ihm noch längere Zeit hindurch, und später alljährlich einmal, Speise und Kalnuvein aus's Grab. Damit ift die Costitune beendigt, die aber bei sehr Reichen mehrmals wiederholt werden kann." R.

### 10. Nady Dwaben und Abankoro.

(August 1869.)

Da ber Königsbote zuerft allein fortwollte, baten wir ihn, bem Monarchen ju banken und zugleich eine Bitte um Kamm und Scheere anzubringen, weil bie Läufe so entsetzlich zugenommen hatten, bag wir faum mehr schlafen konnten. Allein der hohe herr anderte seinen Plan und schon am frühen Morgen bes Montags (9. August) wurde gepack. Ich sragte Alfeina, wohin es gehe, ber war aber schon wieder mirrisch geworden und wies mich ab, ich solle bes Königs Mann selber fragen. Das that ich und vernahm mit Freuden, wir haben nach Aumase zu zieben.

Doch verzog sich ber Ausbruch, weil erft gegessen werden follte, bis gegen ben Mittag, baser wir noch einmal bas liebe Grablein besuchen konnten. Run Fritighen geborgen war, grante uns nimmer vor bem Reisen; auch standen wir jett unter bem Schutze eines Mannes, der uns stets freundlich, ja ehrerbietig entgegenkam, während unsere Leute kleinlaut hinter uns her giengen und ber Alte besonders sortwährend knurrte.

Auf gutem schattigem Wege erreichten wir in einer Stunde Sobore, eine Zollstätte bes eigentlichen Asantelandes. Wer aus dem Innern kommt, muß sich hier melben , ebe er weiter ziehen dorf. Die Fürstin, welche uns schon Palmwein entgegen geschickt hatte, war ins nächste Dorf Afigua fgegangen, wohin wir in dreiviertel Stunden gelangten. Wir begrüßten sie die der ver gewohnten seierlichen Weise und nußten wieder ihre Freundlichkeit bewundern. Herr Bonnat, der wenige Wochen später bei ihr ankam, wurde von ihr wie ein eigenes Kind verpslegt.

In der üppig bebauten, volfreichen Sbene folgten mun die Plantagendörfer, wenn auch jedes klein war, sehr rasch auf einander. Außer Mais, Pisang und Jams wächst hier ziemlich viel Reis, und sindet man Erduffle in Menge. Gegen 4 Uhr sagte uns der Bote, jetzt kommen wir in eine große Stadt, doch sei es noch nicht kumase. Wir machten uns auf Geschrei und Hohn aller Art gescht, erblickten bald einige Pächer und betraten eine sehr rein gehaltene breite Allee von hohen Bäumen, eine Prachtstraße, wie wir sie in Afrika noch nirgends geschen hatten. In herrlichem Schatten erreichten wir die erste Husen niechen Behang auf Stadt bezeichnet. Dwa ben staft Wolfwaben gesprochen) ist die zweitgrößte Stadt des Reichs und hat manche schosen beriere, weiß getündte, auch zweistöckige Hause in breiten geraden Straßen.

Wir hielten etwa in der Mitte unter einem dichtbelaubten Baume am Straßeneck und wurden sofort von der gangen Bevölferung umringt. Die Ingend besonders drängte sich mit Schreien und Lärmen an die weißen Gefangenen heran, und achtete wenig oder gar nicht auf das Albwehren des Boten. Wir waren schon unterwegs auf das wilde Weiberhere gestoßen, das in Kriegszeiten zweimal des Tags durch die Stadt tanzt und unter Heulen und Singen den grenen Männern höheren Beistand verschafft. Sobald

sie uns erblickten, geberdeten sie sich so fürchterlich als möglich; weiß bemalt, mit allerhand Anhängseln an Beinen und Armen, sprangen sie vor uns her wie Beseissen und schwangen ihre Buschmesser; eine umkreiste schreich meine Fran und hielt ihr bas Schwert gerade vord Gesicht. Dann ktürmte sie weiter.

Dagegen kanen am Haltort auch ältere Männer herbei, die uns die hand reichten. Man brachte uns Palmwein, der dem Alten bald in den Kopf stieg, bis er durchaus haben wollte, hier muffe übernachtet werden, damit er die Schre habe, der ganzen Stadt seine Gefangenen zu zeigen. Der Bote dagegen hatte sowiel Erdarmen, daß er uns nicht länger als nöthig diesem höllischen beläuften ansgescht sehen wollte, daher er uns in ein enhiges Dörslein der Rachsbarfdaft zu bringen gedachte. Rach heißem Kampfe war endlich der trunkene Atjena zum Stillschweigen verurtheilt, während der Bote uns beim Könige anmelbete.

Diefer König, Jaw Agjae, ein Bermandter bes Dberfonigs, nimmt, wenn er nach Rumafe tommt, ben nächften Rang nach biefem ein. Ja er gilt fogar für machtiger in Betracht ber Bahl feiner Unterthanen, nur ift er nicht fo reich wie ber Monarch von Rumafe. Gine gewiffe Gifersucht zwifden Dwaben und Rumafe icheint je und je hervorzutreten. Man erzählt fich, vor vielen, vielen Jahren habe ein König von Afante gelebt, ber zwei Cohne hatte, ben jungeren von einer Stlavin. Sterbend theilte er bas Reich fo, bag biefer fein Gold und ben Stuhl (Thron) von Afante erhielt, ber altere bagegen fein Schwert und ben Stuhl von Dwaben. In einem fpateren Rrieg habe bann ber Fürst von Dwaben einmal ben Ufante Stuhl gerettet und geglaubt, er burfe nun auch biefen behalten. Darüber fam es jum Burgerfriege, in welchem Rumafe beinahe in die Sand bes Rofi Boateng - fo bieg ber von Dwaben gefallen ware. Um Ende aber mußte er boch mit allen feinen Leuten nach Alem fliehen, von wo er erft nach längerem Aufenthalt gurudtehrte. (R.) Sp ater hörten wir, daß ber Ronig nicht eigentlich erbberechtigt war, fondern feine Gemablin ben Thron besteigen follte; ba aber die 2 fruheren Roniginnen fehr furge Beit regiert hatten, fürchtete man, die Linie mochte aussterben, fo wur be beichloffen, bag ihr Mann regieren, ihr Cohn aber bemfelben auf bem Throne nachfolgen folle. Bei hoben Festen in Rumase trat fie barum wiederholt neben ihm auf. R.

Uns erschien Dwaben im Gangen stattlicher als die Hauptstabt, nicht nur ist es regelmäßiger gebaut, es wird auch reiner gehalten. Die Banart der Hängen ist so ziemlich die der Unapemer, nur daß die Tächer nicht mit Gras, sondern mit Palmzweigen bedeckt sind. Mitten in den Häuserreihen tauchen da und dort spitzige Tächer auf, unter welchen sich keine Hallen gegen die Straße

öffnen, über ber ihr Boden um fünf Juß ethaben liegt An biefen fogenannten Dampan find bis zur Manneshöhe allerhand Gebilde, Schnörkel u. a., kunftreiche Hautreliefs angebracht, unten von braumrother, oben von weißer Erbe, wohl anderthalb Zoll bid.

Gin Gefandter des Fürften, ausgezeichnet burch ein golbenes Schwert, von bem eine große Goldmufchel berabhieng, rief uns in ben Balaft. Diefer ftellt fich als ein ichoner großer Ban bar, mit breitem Thor, über welchem zwei Sandalen aufgehängt find. Durch baffelbe gelangten wir in einen lang lichen , geräumigen Sof, umgeben von bogenformig gebanten Galer ien , aus benen neugierige Augen uns anftaunten. Unten fanden wir einige hundert Leute im Salbfreis gelagert; in ber Mitte bes hofftaats fag ber Konig unter einem großen Beltschirm, ber mit Golb und breiecigen Amuletten reich verziert war. Geine Majeftat ichien ein großer bider Mann, mit etwas Golbich mud an Armen und Beinen, aber burchaus nicht aufgepnit, baber bie Cerem onie viel mehr Eindruck auf uns machte, als Alles mas wir von ben fogenannten Röniglein ber Rufte gefeben. Wir giengen ber einen Reihe entlang an ben Berolben mit ihren Rappchen aus Affenhaut und an ben Schwerttrag ern vorbei gu verschiedenen, an ihrem Schmud erfennbaren Bauptlingen, Die wir mit auf = gehobener Sand gruften, bis wir zum Konig famen, dem außerdem burch eine Berbeugung und Abnehmen bes Suts gehulbigt wurde; bann in gleicher Beife an ber anderen Reihe gurud. An unferem Blate angefommen murben wir mit Balmwein bewirthet, ben wir nur tofteten, magrend unfere Begleiter, nament = lich ber schon volle Alte ihn gierig hinabstürzten. Wir mußten nochmals vor= treten, um bem Ronig zu banten, und feine Fragen nach unfern Ramen und nach der Frau beantworten; bann burften wir geben.

Der Königsbote setzte nun durch, daß wir ein benachbartes stilles Plantagendorf beziehen dursten, die Nacht auzubringen. Um nächsten Worgen aber (10. August) marschirte man etliche Stunden weiter nach Abankoro, wo wir unter einem Schattenbaum hielten. Die Beiber des Oorse, unter der Seitung einer Borsängerin, waren gerade in ihren Tanz und Gesang (momoms) vertieft, und sangen besto lauter, je näher sie uns kamen. Jummer wilder schwangen sie ihre Fliegenwebel; eine schnitt uns die gränlichsten Grinassen und wandte sich mit einer unanständigen Geberde ab. Natürlich hielten sie uns für Kriegsgefangene und verruchte Feinde ihrer Männer. Während der Ubwesenheit der Männer scheinen sie Santen Gelle einzuchmen; zu ihr worden wir denn beschieden. Sie empsieng uns so freundlich, daß wir die unangenehme Begrüßung dalb vergessen hoch nicht träumen, daß wir ein Halbjahr hier verweilen sollten.

Bon ber hauptstadt waren wir unr noch eine fleine Tagreise (4 Stunden) ent-fernt und hofften ja dort in Balbe befreit zu werden.

Abanforo ift ein gut gebauter Fleden, sofern es eine große Straße, einem breiten mit Schattenbamen befetzten Platy vergleichbar, enthält, wo weiß angefiridene Hanfer sich gegenüberstehen, während freilich in den Hintergäßichen die Hitten kreuz und quer angebracht sind. Am Ende des Dorses erhebt sich ein Fetischhaus auf vier Pfählen; darin bezeichnet ein kegelsvmiger, weißgestünchter Erdhausen die Begräbnißstätte einer Pythonschlange, mit einer Bertiefung oben, um dem Fetisch Palmwein hineinzugießen, während links eine geschnigte Wenschensigur mit Zeugkappe auf dem Kopf, ein Schwert in der Hand, Bache hätt. ) hinter dem Fetischhaus ragte eine malerische Gruppe von Balmöaumen bervor.

Nahe bei diesem heiligen Orte erhielten wir unfer Quartier in einer Haufergruppe mit mehreren kleinen Hösen, von denen der Alte einen in Besits nahm und einen andern und anwies. Uns gegenister wohnte eine Obont on Regerin (b. h. aus dem Innern gebrachte Eslavin; man kennt die Odont on mehreren halbtreisssungen Schnitten, welche sich von den Schläfen nach beiden Mundwinkeln ziehen.) Dieselbe hatte zwei Kinder und rief gar oft ihr Söhnlein mit entsetzlichem Geschrei von der gefährlichen Etraße herein in ihr Haus. hinten in einem Hose wohnte ein stiller Palmweinhändler, sast- der einzige nämnliche Bewohner des Orts; dem außer Lahme und Kranken war kein Mann zu sehen, weder hier, noch auch in den meisten der anderen Dörfer, die wir durchzogen hatten. Als Rath stand der Haustlings-Frau die Fetischpreisterin zur Seite, eine kleine runde Frau mit schlauen Augen.

Unsere Soldaten hatten sich am Anfang des Dorfs einquartiert, in gehöriger Entfernung von unserem Alten, dem sie je länger je weniger Geschmacht
abgewannen. Der Königsgesandte versieß uns noch am gleichen Tag, nicht
ohne auvor die Bitte gewährt zu haben, daß wir vor den Fänsern auf und
abgehen und jeden Tag zum Waschen, daß wir vor den Hingen. Das
war eine große Erleichterung; denn wie namentlich Frau R. vom Ungeziefer
in ihren Jöpfen sitt, läßt sich nicht schildern. Man bedenke, daß sie auf dem
ganzen Warsch nie Zeit hatte ihr Haar zu machen! (Nun waren die Zöpfe
zu einer Masse schildert; ganze Rächte brachte sie weinend in sitzender Stellung
zu, den Kopf gegen mich gestützt. R.)

<sup>3)</sup> Später einmal sah ich bier eine Schlange von ber Dide eines flaten Mannsarmes und hälte sie saft erigliagen, wäre ich nicht gewarnt worben, sie sei seitig und unwerleglich. Sie sollte das Junge der begrachenen Riesenschange sein. R.

Auch hier fochte der Alte nur einmal des Tags, Morgens und Abends sollten wir saften. Wohl schieften uns die Soldaten von ihrem Jusu, aber nur Mittags; mit Mühe ließen sie sich bereden, Morgens oder Abends was zu senden. Mit dem Alten war darüber gar nicht zu reben; wenn nur auch das Mittagessen regelmäßig eingehalten worben wäre! Wir umsten da oft selbst nachsehen, wie sich etwas erjagen ließe. Nach Tisch gieugen wir an den Bach; zuerst allein, was aber unsere Soldaten so unschön fanden, daß wir immer erst zu ihnen gehen und einen ihrer Jungen mitmehnen umften. Biel spazierten wir vor bem Fetischhause hin und her, oder setzten uns auf einen Baumstamm. Wie verlangte uns doch nach Büchern, nach irgend einer Beschäftigung!

So gleichförmig fpann fich Tag um Tag, Boche um Boche ab. Dem Bedanten, dag ber Ronig uns rufen laffen werbe, mußten wir endlich entfagen, ba unfere Begleiter fich gang wie aufs Bleiben hauslich einrichteten. Gines Abends hieß es, ein Konigsfohn reife burch Abantoro. Er tam an, ba wir uns ichon gur Rube gelegt hatten; und alfobald brang eine Menge Bolfs in ben Sof, mit einer Lampe, bei beren fparlichem Lichte fie uns neugierig beschauten. Um Morgen trat ber Königssohn herein, in feibenem Rleibe, reich mit Gold behangen , und gab einem Jeden die Sand. Als er etliche Tage fpater wieder burchs Ort reiste, baten wir ihn um Ramut und Scheere. Er verfprachs; boch mußten wir noch lange warten, bis endlich ein Rnabe eintraf, ber - in Blatter eingepactt etwas Geife, einen alten Ramm und eine wingig fleine Scheere brachte. Welch eine Wohlthat, als wir uns endlich ber Laft unferer Saare entledigt hatten und allmählich bas Ungeziefer verschwand. Meiner Frau Ropf, ber gulett nur Gine Bunbe mar, und alles Liegen als schwerste Bein empfand, beilte nach und nach. Wie bantten wir Gott an biefem Tag! Aber wir wehrten uns auch tapfer am nächsten Morgen, als ber junge Rwabena uns die Scheere abforderte, "um fie aufzubewahren", und verbargen fie binfort aufs Sorafamfte.

## 11. Mit Herrn Bonnat in Abankoro.

(August 1869 bis Februar 1870.)

Es war am 27. Anguft mahrend bes Effens, als plötzlich ein Beißer in Begleitung von zwei Soldaten unfern hof betrat, sonneverbraumt mit zerriffenen Beinkleibern und Schuhen. Er grufte auf französisch, und wie wohl that uns ber gefühlvolle Ton seines zweiten Bortes: je vous plains, Madame! Bir

twaren fo erichüttert, daß uns ber geröftete Bijang im Sals fteden blieb. Wer wars doch? Wir dachten an einen Mulatten ober Portugiefen aus Rumafe. Doch bald ergahlte er uns, wie man ihn am 25. Juni in So gefangen habe, nachdem die norddeutschen Miffionare Hornberger und Müller fich aus jener Station eben noch hatten flüchten fonnen. Als Sandler habe er geglaubt. auch von Ufante feine Befahr befürchten zu muffen, obwohl die Deutschen ihn gewarnt haben. Cobald die Afanteer So überrumpelt hatten, fopften fie feine beiden Mulatto-Behilfen und banden ihn nacht an einen Baum; fo habe er bie erfte Racht gubringen muffen, habe auch jugefeben, wie man bie Station ausplunderte und einascherte, bie Bucher gerrift, bas harmonium mit Gabeln gerhieb, Raffee aber und Dehl wegwarf. Bon ber brennenben Rapelle mar bie Glode herabgefallen, worauf man fie ins Lager brachte; übrigens mar es nicht Mbu Bofos, fondern bes Unterfelbheren Rantichi Lager, in bas man herrn Bonnat (fo bief er) als Gefangenen einlieferte. Die hoer hatten barauf einen vergeblichen Berfuch gewagt, ihre bereits verbrannte Stadt mieber eingunehmen. Wahrhaft findifch murbe bann gegen alle Unpflanzungen von Mangobaumen und Rotospalmen gewüthet.

Ansangs schien es, als werbe herr B. sofort nach Kumase weiter ziehen, "um an die Sugländer ausgeliesett zu werden." Man hatte ihm versichert, wir seien längst dort, sa wohl schon an die Küfte abgereist. Alein am Ende quartirten sich seine Begleiter, einen ausgenommen, der nach Kumase gieng, mit ihm in unserer Rähe ein; sicherlich ihm zum leiblichen Schaden. Denn als sie sahen, wie Alsen uns behandelte, und bessen kehren hörten, thaten sies ihm nach, sa übertrasen ihn am Ende; sie nöthigten ihn Brennholz im Wald zu holen und selbst zu soden und selbst zu koden und selbst zu koden und selbst zu nach eine Kreund oft. Dunger gelitten hätte, wenn wir ihn nicht sast täglich an unsern Essen hätten Keil nehmen lassen.

Mit dem Geld, das wir in Totorase dem Alten zum Ausbewahren gegeben, hatte er einige Male Salz und Jams gekauft, auch ankangs uns gesagt, wie viel er ausgegeben; doch gar bald kam die Zeit, da er erklätte, jett sei das Geld alle! Wie ost stinder er grinunig wüthend vor mir und spottete mit den Worten: "Pksiene, Nksiene (Salz), meinst wohl, ich solle nach Akem gehen und Salz sür euch auf meinem Kopse holen?" Wir wehrten uns aber standhaft gegen die Entziehung des Salzes, indem wir dann zu salfen vorzogen. Gewöhnlich enthielt die schume Holzschließen wir dann zu salfen vorzogen. Gewöhnlich enthielt die schume Holzschließen, während etwa sechs faustzuschließen Pkeischgagelchmach herausfand, während etwa sechs seufschließes, so größ wie ein Taubenei, darin herum schwammen. Das sollte sitt drei ausselb wie ein Taubenei, darin herum schwammen. Das sollte sitt drei ausselb wie ein Taubenei, darin herum schwammen.

gehungerte Magen auf einen Tag genügen. Durch einen Spalt zwifden Dach und Wand konnten wir unbemerkt bem Theilungsact gufeben. Da fag Affena, von Opotu und dem treuen Sohne unterftutt, mit wichtiger Miene bor 5 ober 6 Schuffeln . in die er die foftliche Brühe auf die Fufukloffe goff. Bulett blieben noch die winzigen Fleischstrücke im Topf; diefe fischte er bann mit ben Fingern heraus und ließ unter fteter Berathung in jebe fallen, mas nach Opolus Ermeffen bas rechte war. Oft murbe bas Fleisch burch geborrte Rifche erfett. Ginen gangen fingerlangen für 3 Berfonen zu opfern, fchien unerfdwinglich; alfo ftedte er bas Fifchlein in ben Mund, big es mit ben langen weißen Bahnen entzwei und warf bann die Salfte, die hinter benfelben abgefallen war, in unfern Holgnapf, worauf ein Anabe beordert murbe, diefen "ben Stlaven" gu bringen. Sinfichtlich unfres Frühftuds (Jamebrei mit Pfeffer) waren wir auf bas Mitleid anderer verwiesen. Den Alten auch nur um Fusuto angubetteln (bie Stlavenfpeife aus gesottenen Bananen ohne Salg, blos mit Bfeffer beftreut) gieng uns hart ein; lieber baten wir andere Leute und erhielten balb von diefem, balb von jenem Weib einige Bananen und andere Früchte, mofür wir jedesmal gar fchon bantten. Naturlich liefen aber folche Gaben fehr unregelmäßig ein; es gab auch Tage, ba wir barben lernten und im Wald uns irgend einen "Spinat" fuchten.

Da fam es bemi sehr gelegen, als der König (7. Oktober) uns ein Schaf und ein Sua Goldstaub zusandte und Herrn B. mit dem gleichen Geschenk bedachte. Bom Goldstatten wir übrigens nichts ersahren, indem es der Alte einsach zu sich steten wir übrigens nichts ersahren, indem es der Alte einsach zur Theilung mit ihnen zu bewegen; sie glaubten Anspruch auf die Hilten zur Theilung mit ihnen zu bewegen; sie glaubten Anspruch auf die Hilten zur Angern, und der Streit murde so hitzig, daß endlich zwei der Soldsten nach Kumase giengen, um anzusragen, wie das Geld zu theilen sei. Der Alte mußte wirklich den Soldsten die Hälfte herauszahsen. Bei Heilen sei. Der Alte mußte wirklich den Soldsten die Hälfte herauszahsen. Bei Heilen sein weinen Mann und bessen Diener bei sich hatte, siel biese Theilungsschwierigkeit weg; doch verjubelte sein Aussellsche Sold in 14 Tagen, und als B. einem Salz haben wollte, hieß es kurzweg, es sei kein Gold da. Eines Tags schuitt er seine Hendhöhsse ab und erhandelte dassin so viel Salz, daß er zweimal seine Suppe salzen dannte.

Wir tauschten natürlich auch unsere Lebensschieffale aus, ba wir benn Manches von den Abenteuern ersuhren, die unser neuer Sefahrte hinter sich hatte. Gebürtig in Grieges (Departement de l'Ain) hatte er sich srüh in die weite Welt hinaus gesehnt und war 1866 in ben Dienst einer Nigerexpedition getreten, die aber schon in dem ersten Meeressturm verungssichte; ein kleines

Fahrzeug brachte ihn bann mit Gliedern berfelben Expedition an die Boftfufte Afritas, wo aber, wie es icheint, wenig ausgerichtet murbe. Berr B. trennte fich baber von feinen Landsleuten, nahm zwei junge in Europa gebilbete Mulatten ju fich (beren einer Becroft, Gobn bes † englischen Confuls von St. Fernando mar, der andere Medan, ein frangofifcher Rolonift von Cabenne) und fieng mit ihnen auf ber Stlavenlufte einen Sandel an. Je nachdem biefer gelänge, wollten fie ins Innere Afrifas vordringen, um bei der producirenden Bevölkerung felbst einzukaufen, ohne die Bermittlung der Ruftenhandler. Go famen fie 1868 von Reta nach Begbe (So), wo gegen Zeuge und Bulver eine Maffe Baumwolle aufgefauft und an die Rufte fpebirt wurde. Als die Ujanteer anrüdten, lag gerade ziemlich viel Baumwolle bei ihm, die nicht mehr abgefandt werben fonnte. Miffionar Hornberger forderte ihn wiederholt auf, gu flieben, aber vergeblich; Gemiffes über bas Schicffal Anums ließ fich noch nicht erfahren. Im letten Augenblid gogen bie Miffionare ab, worauf B. um nicht in bas Schidfal ber Stadt verflochten zu werben, auf bie noch von einem Ratechiften und zwei Arbeitern befetzte Miffionsftation fich gurudzog. Mm 25, Juni Rachmittags hört er Trommeln und fieht ichon auch rothe Schirme über die Raffeebaume hervorragen. Die beiden Arbeiter (welche europäifche Rleiber trugen) fchoffen ihre Flinten ab und liefen ins Diffions= haus, beffen Fenfterladen fogleich von Afantefugeln burchlöchert wurden. B. öffnet tie Laben, winkt ben behutsam nabenden Feinden und zeigt ihnen, jum Beichen ber friedlichen Gefinnungen, ben Rolben, nicht die Mündung eines Revolvers. Plöglich gerathen die Afanteer ins Laufen, fturgen ins Saus, reigen B. burchs Fenfter, prugeln bie beiben Mulatten burch, binden alle am Sals zusammen und gieben ihnen auch bie Bemben ab. Rach einer Stunde führte man die Mulatten 15 Schritte abseits und schnitt ihnen die Ropfe ab; ben Weißen, ber jeben Angenblick fein Ende vor fich fah, fchleppten fie endlich Abends zu einem Mangobaum, an dem fie ihn festbanden. Dberft Rantfchi fah ibn bier am Morgen fteben, gurnte auf die Golbaten, und ließ ihm Rleiber und Nahrung geben. In allerhand Rleidern ber Miffionare, wozu ftatt bes Rod's eine Frauenjade fam, ftand er nun anständig equipirt ba; auch ber Rirchenrod ber Station murbe ihm zugeworfen, verschwand aber balb wieder. Doch fonnte er fich freier bewegen und hatte vollauf zu effen. Deutsche Bucher hatte er fich nach Bergensluft auswählen burfen; body nahm er nur eines "Der Weg des Kreuges," beffen Bilber ihn anmutheten und ihm wiederholt Bur Aufmunterung gereichten; wenn er auch geftand, wie gern er oft, gleich jenem Rinde, ein Stud von feinem Rrenge abgefägt hatte.

Es folgte ein Ueberfall ber Boer, beren Rugeln fogar an feiner Butte

ı

Eines Tags trat ein junger Mann zu Herrn B. auf der Straße und rebete ihn in Englisch au. B. sührte ihn mit strahsendem Gesicht bei uns ein, da wir denn hörten, derselbs sei ein Fanteer von Kumase, und sein Meister, derr Ansa, wohne auch daselbst. Der Name war uns unbekannt, und wir rebeten noch angelegentlich über diesen Gegenstand, als Oposin hereinkam und den Ansöumling schars ausfragte, was er hier mache? Bald eilten auch die Soldaten herbei, die auf den Besehl des Alten den Mann trotz unserre Bertheibigung in den Block schligen und seinen Frigen Eisen anlegten. Sosort som nach Vorgen ziemlich verdust, kunnase, sie tehreten aber von da am nächsten Morgen ziemlich verdust zurück; der Alte, der eine Helbenhat verübt zu haben glaubte, mußte der Solsbaten alsbald wieder freilassen.

Ein anderer Mann begegnete mir am 21. Oftober, als ich Nachmittags allein waschen gieng (R. war bei seiner Franken Fran geblieben), und redete mich englisch an. Er war von Capecoast gesommen und hatte dem König einen Brief und anderes, besonders Champagner gebracht. Das war das erste Lebeniszeichen, das uns seit unserer Gesangennahme von der Küste aufam: wir schlossen also, die herren in Capecoast stehen mit dem König in Unterhandlung, auch unsertwegen. In solcher Uhnung bestärtte uns noch am nächsten Tag ein Gruß vom König, in Begleitung eines Och sen! Bugleich wurden wir aber benachrichtigt, der Ochse sei in letzten Dorf geblieben und wolle durchans nicht weiter gehen, man werde ihn also dort schlesbenen. So geschah es auch, am nächsten Worgen brachte man ben Geviertheilten, der freilich verschiebene Leibesorgane nicht gehabt zu haben schien, in zwei Körben. Bei der

Theilung nahm der Alte einen Schenkel für sich und die Soldaten, gab einen Herrn B. und uns einen; ben vierten schaffte er bei Seite und erklärte auf Rachfragen: damit kauft man Sals! Das llebrige wurde nach allen Richtungen verschenkt an die Königsboten, die Treiber und Schlächter des Ochsen, an die Hängtlingsfrau, die Briefterin und die "Freunde." Wir hatten uns nie träumen lassen, wie viele Freunde wir hier hatten. Die Hausfran nahm als ihr Recht den Kopf in Anspruch, doch schenke sie uns endlich die Zunge.

Atjena und bie Solbaten agen fein Ochsenfleisch, wollten fich alfo nur Freunde machen mit ihrem Untheil baran. Denn jeder Afanteer bermeidet, um feinen Fetisch zu ehren, irgend welches Lebensmittel; ber eine ist fein Dehfenfleisch, ber andere feine Schneden, ber britte feine Fifche u. f. w. Biele trinten am Dienstag, andere am Freitag feinen Balmwein; barin richtet fich jeber nach dem Gefchmad oder Gefet des Tetifches, dem er angehort. Der Ronig 3. B. enthält fich alles Ochfenfleisches und am Dienftag auch bes Balmweins. Beil alfo unfer Alter vom Fleifche felbst nicht effen durfte , fochte er uns davon nur mit größtem Widerwillen und gab uns feinen Merger damit gu fühlen, dag er bas Deifte von unferem Stud jo fchlecht raucherte, bag es verdarb. Der Rönig aber fonnte fich nun im Schreiben an den Gouverneur (2. Nov. 69) ruhmen, wie trefflich er fur uns forge, mabrend er unfere Befangennehmung tief bedaure. Immerhin icheint er von unferem hartnäckigen Ausschlag gehört und uns fo weit bemitleidet gn haben, daß er burch einen Ronigsboten unfern Leuten (bef. B's.) verbieten ließ, uns zu Rocharbeiten, Solz holen, Bifang ichalen ac. anguftellen. Es hatte einige Wirfung, wenigftens für die nächfte Beit.

Unser Ausschlag, boro genannt (nicht gesährlich, auch keine Kräte, aber sehr hartnädig) bestand in Wasserbläschen, die allmählich die Haut spaleteten und Krussen bildeten, bis wir die Han nicht mehr schließen sonnten, worauf sie sich and am Leib und auf die Füße ausbreiteten. Weine Frau, welche ihn besonders an den Füßen hatte, konnte 4 Wochen lang nicht ausstehen. Eine Arzui, welche die Soldaten bereiteten, vertried ihn zeitweitig, doch brach er immer von Neuem aus. Bielleicht ist er dem schneungswechsel zuzuschreiben, wie z. B. unsere Speisen alle surchtbar gepfessert waren (immer mit spanischen Pfesser Capsicum). Zweimal machten die Soldaten auch Fetisch sit wir ihnen aber wehrten, machten sie ihre Zeichen auß der Werne, gaben Federn und But dem Fetisch und aßen das Keisch. Natürsich nahmen wir davon Gelegenheit, mit ihnen dor der Richtsgleich er Fetische und dom

wahren Gott zu reden, doch ohne viel Eindruck zu machen. Erst nach Monaten wurden wir von dieser Plage frei.

Eine Novembernacht fei nicht vergessen. Bochen an die Thür und heller Fackelschein weckte und nach Mitternacht, und herein traten unheimliche Manner von Kumase, die unter sich flüsterten. Wir dachten an einen graussamen Tod; denn Schrechlicher füllten unsere Seele bei der geringsten Beranlassung. Run weinte aber Afseinas Weib. Hatte sie sogar Mitteld mit und? Das war ummöglich, also beruhigten wir und. Erst am Worgen ersuhren wir, daß der Todessall des Distriktshäuptlings, der sich zum Jamssest nach Knuase begeben hatte, gemeldet worden war. Nach sechs Tagen ersosgte seine Kostiume. Man hatte dazu mit dem Senz zwei Eslaven von Knuase nitgebracht, beide mit dem Wesser durch die Bangen gestochen (nm jeden Fluch oder Laut zu verhüten) und an einem Seil um den Has gebunden; außer ihnen wurden noch acht andere Unglückliche umgebracht. R.

Es mar alfo für uns eine gar tranzige Exifteng in Abauforo. Uns ber landeBublichen Schemel zu bebienen, wurde uns nie geftattet, wir fagen auf bem Boben ober auf einer einladenden Burgel ber großen Banianbaume. Ratürlich fprachen unfere Leute mit uns fein Bort über unfere Bufunft; fiengen wir je etwas von ihren Reben auf, fo waren es fchwer zu bentende Bruchftude. Gar oft führten uns biefe auf falfche Fahrte, und Fragen, mare es auch nur nach ber Bedeutung eines unbefannten Wortes, blieben unbeantwortet. Ich (R.) mochte endlich gar nichts mehr hören, um nicht unuöthige Befürchtungen auffommen gu laffen. - Die Nahrung war meift ungureichenb, fo daß wir oft eine Art Rohl auf bem Wege jum Bafchplat fammelten, in B's. Saufe fochten und ohne Salg mit Bananen verzehrten. Auch Bapamfrüchte konnten wir je und je in ber Umgebing bes Dorfes pfluden. Als bam um die Mitte Dezember ber Alles austrochnende Sarmattan (Nordwind) Bu weben begann, ber uns auf ben Stationen faft angenehm gebaucht hatte, litten wir entsetlich von der Ralte im offenen Bimmer, da jeder nur ein dunnes Leintuch befag. Da fuchten wir Morgens oft etwas Solg auf ber Strage, um uns an einem Feuer gu warmen. Die Fieber fehrten nun wiederholt und immer hartnädiger bei uns ein; namentlich R. litt nun 4 Monate lang am Tertianfieber, bas alle 3 Tage auf 5 Stunden wiederkehrte. Den kläglichen Buftand unferer Rleiber hatten wir burch einen ber Goldaten bem Ronig melben laffen; unfere Schube maren nur noch etliche Leberfeten.

So nahte Beihnachten heran. 1) Das fchwarze Bolf hatte bereits

<sup>1)</sup> Man wird fragen: wie fonnten wir die Zeitrechnung behalten? Darauf Diene

einen Monat zuvor sein wildes Jahressest (odwira) geseirett, wozu viele Häuptlinge nach Kumase durchreisten, auch der Fürst von Dwaben, jedoch ohne und zu besuchen. Traurig saßen wir unter den Schattenbäumen des Dorfs und dachten in stiller Sehnsuch an die Festseude in der heimat und auf den Stationen. Hätten wir doch Gottes Wort gehabt in jenen schweren Tagen! benn wie oft wiederholten wir und Sprüche aus den Psalmen (z. B. 42, 4.5) und Weissaungen der Propheten, und sühlten uns doch so arm, so vereinsaunt!

Doch follten wir auch eine Chriftbefcherung erhalten. Um Abend bes 24. Dezember nahte fich uns eine große Proceffion aus einem benachbarten . Dorfe; Die Gattin eines in ben Rrieg gezogenen Sauptlings brachte uns feierlichft einen ichonen Borrath von Jams, Bananen, Brot zc. Es mar eine große und bankenswerthe Ueberraschung. Wir wußten faum wie Alles unterbringen. Und bas Neujahr hat uns auch mas eingelegt. Am 6. Januar 1870 tam nämlich ein nach Rumafe geschiefter Golbat gurud mit einem Ronigsboten, und beide holten von Gofore, wo die geraubten Rleiberfiften lagen, für jebes von uns einige Rleibungsftude. Ich R. (3. B.) befam ein Bemb und Beinkleiber, auch einen Schuh und einen Bantoffel, die fruber R. gehört hatten; R. und Frau ungefähr ebenfoviel; letztere gar auch zwei Nabeln und etwas Faben, woburch es ihr ermöglicht wurde, eines ichonen Tages in Frauentracht auf ber Strafe zu ericheinen. Natürlich mar fie ber Gegenftand ungetheilter Bewunderung; nur rieth ihr Affena, bas Rleid boch höher hinaufgu= gieben. Rach bortiger Sitte mußten wir zweimal banten, beim Empfang bes Beichenkes und am nachften Morgen in aller Frühe; wer bas verfaumt, gilt für undantbar. Stundenlang wurden wir in unferem neuen Aufput angeftaunt; Mles ruhmte: "bas hat ihnen ber Konig gefchentt!" Damit behalfen wir uns unter einander und harrten ber erfehnten Bendung unferer Gefangenichaft.

Sie kam enblich und zwar in unverhoffter Weise. Wie schon ermähnt, ist Salz ein so rarer Artikel (eine Hand voll tostet etwa 1/3 Mark), daß jederzeit gar viele Skaven, und oft auch Asante Krieger ihre Speisen ungesalzen essen mussen. Daher versuchte Akzena wiederholt uns das Salz abzus

Folgendes: In Ajante hat man unjere Woche, also wußten wir immer den Wochentag. Um das Datum des Monats sicher zu sinden, merken wir uns den ersten Sonnatag im Monat und konnten somit nachrechnen. Wir hatten noch eine leere Milchbuchse, welche unsern Becher und das einzige Möbel in unsern Bestig vorstellte. Mit der Scheere sieng ich nun an, alle wichtigen Ereignisse auf der Blechbuchse zu notiren, wodurch dem Gedächtnisse genuatam nachgeholfen wurde. R.

gewöhnen, wir aber sträubten uns beharrlich bagegen, indem wir bas ungesalzene Effen gurudsandten und sieber fasteten. Der Streit war so weit gediesen, bas wir verlangten, ber König solle um eine Last Salz gebeten werben, weil wir ohne Salz nicht leben könnten. Opost und herr B's. Hiter waren bennach an ben hof abgefertigt worden.

Nach einem Monat erst erschienen sie wieder — es war am 14. (13.) Februar 1870 — nicht blos mit einer Last Salz und einem schönen Ochsen, sondern auch mit der Nachricht, ein Königsbote sei unterwegs, der uns nach einem andern Dorfe sühren solse. Also wieder nicht in die Hauptstadt! Hatte der König vielleicht ersahren , daß wir mit dem Abgesandten der englissen Regierung zusammen getrossen waren? Wollte er unste Lage erschweren oder erseichtern? Beruhigend war nur ein Umstand, daß nämtich Atsena, der uns nie wohl wollte, sehr sinster den sich und sich heftig gegen die Bersetzung sträubte. Doch auch den Soldaten kam sie ungeschicht, sie waren so warm in ihrem Nest gesessen und hatten sogar eine Pslanzung angelegt. Die Dorsbewohner waren gleichfalls sehr erstaunt, namentlich stutzt die Fetischpriesterin. Allein der Gesandte des Königs erschien und drang auf ungesäumtes Gehorchen; uns wurde der Alssiche leicht, und knurrend sügte sich unser Allein der Eschung: Allein werden ser Alssiche leicht, und knurrend sügte sich unser Allein der Beschrafter in die Volum: Allein der Eschung: Allein weiter!

## 12. In Afotsche.

#### (15. Februar bis 22. April 1870.)

Am 15. Februar 1870 hörten wir also wieder einmal im hohen Urwald die wohlbekannten Treiblaute des surchtbar mürrischen Alten (duom, duom). Wir waren in aller Frühe reifestrig geworden, da wir nicht wußten, wie weit wir zu gehen hätten. Schon in einer starken Stunde aber war der neue Wohnort erreicht; Asotschwe) hieß er, ein unregelmäßig gebautes ziemlich großes Oorf, mehr rückwärts von Kumase gelegen. Auch hier wurden wir der Hauftlingsfrau und den bejahrten Aeltesten (panying) vorgestellt, woraus einer der letzteren, ein freundlicher Greis, uns in seinem Bestigthum wirklich schöner eines des Sälz — vertheilt, dis uns nur wenig in Händen blieb, während unsere Begleiter von allen Seiten reichlichen Danf sir ihre Freigebigseit ernteten.

Bir fanden bald, daß unfere Lage fid bedeutend verbeffert hatte. Richt nur wetteiferten alle Dorfbewohner in Freundlichfeit gegen uns, Afengfo,

der Sohn des Hauptlings, interessirte sich selbst so für die Weißen, daß er dem alten Afjena gegenüber unsere Partei nahm. Ans fünf umliegenden Börfern brachte man uns reichsiche Geschenke von allerhand Jams, Bananen, Eiern, Reis, Zwiedeln z., und unser mitleidiger Hauberr Dogo sandt uns figt täglich von seinem Mahle ausgezeichneten Fusu. Der Alte durste uns hier nicht mehr so beschimpfen, wie in Nantvor, wo nur Weiber wohnten; in Ufotsche standen ihm Männer gegenüber, die uns wohlwollten. Freilich versuchten zum König gehen und ihn bitten, daß er uns wieder nach Abantvor versete (wo sie allerdings ein viel besseres Quartier hatten); wir aber lachten bie Füchse aus und blieden dabei, wir fühlen uns hier wohler als im frührern Reite. Herr B. regalirte uns manchmal mit ausgezeichneten Proben seiner Kochstunft.

And konnten wir uns nun mehr von unseren Leuten emancipiren, indem wir bei den manchsachen und häusigen Geschenken die Bertheilung selbst übernahmen und freier im Dorf berumspazierten. Wir sanden die Leute weit nicht so geheimnisvoll, wie die Abankoro-Weiber; ganz ossen sien sie uns, nach Kumase würden wir erst gesührt werden, wenn Abu Boso zurückgesehrt sei. Aber auf die Frage, wann denn dieser Herr erscheinen werde, hieß es jedesmal: in etwa 2 Monaten.

Hier nun ward uns die erste Gelegenseit geboten, einem Kinde zu dienen. Es troch da ein dichtiger Waise serum, von Jedermann verlassen und ja abgemagert, daß er noch nicht (ober nicht mehr) gehen konnte; Niemand sorgte sir ihn. Dem brachten wir nun jeden Tag zu essen; so oft er meine Frau kommen sah, schrie er vor Freude. Neden konnte er nicht und galt sir völlig blödsstinig, vielleicht ohne es ganz zu sein. — Als wir anstengen ihm Speise zu bringen, wunderten sich die Leute über die Wasen und suchten sich von einstamenswerthen Borsall zu erklären, indem sie hin- und herriethen, und sich endlich mit der Annahme begnügten: Sie sind eben Gotteskinder. Ich sah daher Gelegenseit, sinnen von Gott und der Liebe, die von ihm auszeht, zu sagen. Und da freute mich's denn zu sehen, daß unser Beispiel und Wort nicht unfruchtbar dieb. Ein Weib überwand sich endlich so weit, daß sie das ichnunzige Kind am ganzen Leibe wosch, und das mehr als einmal. Endlich ward der Arme durch den Tod von seinen Leiden erlöst. Aber wie viele solcher Verwe durch den Tod von seinen Leiden erlöst. Aber wie viele solcher Verwahrlosten mögen in Afante elendiglich verfommen! R.

Aus langer Beile giengen wir zweimal bes Tags baben, fpazierten auch viel herum. Da fahen wir einmal bei einem Beber ein Stüd Packpapier liegen. Es war nur handgroß, aber wir ftanden bavor wie vor einem Gold-

klumpen — benn war es nicht von Europa gekommen, ein Fabrikat der Beißen? — Komten wir benn nichts machen? Da waren meiner Frau Schule so solchenlos geworden, daß sie barfuß gehen mußte, und die unstigen kaum in besserre Berfassung. Borerst sollte sie boch etwas haben, um beim Sitzen die Füße aufzulegen. Wir schnitten Palmyweige im Balb und woben nach B's Anleitung die erste Fusmatte. Dadurch angeregt, versuchten wir es, Matten sitz's Schlafen zu slechten, und unsere Industrie machte sichtliche Fortschritte. R.

Allein trothem daß wir's nun besser hatten, war ich (K.) boch hier trüber gestimmt als je. Gar oft seufzte ich: Waim kommst du, Engel, mit dem Freiheitsbriese, von Baterhand mir gnädig außgestellt? und stand mehrmals am Nande des Berzagens. Ich wurde krank, mehr an Gemith als am Körper, zehrte zusehends ab und glich endlich einem wandelnden Selekt. Darüber wurden die Soldaten stugig; sie brachten mir bald Arznei, dabessondere Speisen; allein ich konnte sast nichts genießen. Also giengen sie schließtich zum Könige, um ihm mein Abmagern zu melden und (auf Ris. Kath) um Eier sür mich zu bitten.

Nach einiger Zeit zuruckgekehrt, brachten sie einen Gruß vom Könige und ben Beschieh, er werbe einen Mann senben mit Giern und Hihnern. Deresche ist num freilich nie eingetrossen. Dagegen erschien eines Mittags (221. April) als wir am Mattessechten saßen, ein Gesanbter vom Hof nehst drei Tragstiblien, und ließ unsere Leute in's Dorf kommen. Er brachte ben Beschl: "Bir sollten eilends nach Kumase!" Wie ftaunten unsere Begleiter. Einer rief auß: "Nein, der König hat euch wirklich sehr lieb!" Dem Alten war es ein Donnerschlag, daß man seinen Stlaven (ukoa) sogar Tragstühle sandte; mit zitternder Stimme rief er uns und brachte kaum die Worte heraus: "Der König will's, ihr sollt nach Kumase!"

Auch für uns war es eine große Ueberraschung, nachbem wir uns schon mit bem peinlichen Gebanten vertraut genacht hatten, wir sollten ben Triumphe-Jug bes rüdsehrenden Feldherrn in der Hauptstatt irgendwie schmiden helsen. War etwa einer unserer Brüber nach Kumase gekommen, daß man uns rufen ließ? Wir konnten nichts mehr essen, nicht mehr schlasen; in tieser Beugung dauften wir unserm himmlischen Bater.

In aller Frühe (22. April) padten wir unfer Cigenthum, die Matten und etwas Neis, der uns geblieben, verabschiedeten uns von ben freundlichen Dorsbewohnern und bestiegen unsere Sato (Stuble). herr B., für ben keiner gedommen war, hatte sich auf die Schulter eines Trägers zu setzen, eine Beförberungsweise, welche häuptlinge, ja Könige bier nicht verschmäßen, die aber B. fo ermubete, bag er ben größeren Theil bes Wegs zu Guß gurudlegte; derfelbe führte ber blutgetrantten hauptstadt gu. Go oft man fich einem Dorf naherte, mußte B. wieder auffigen; burd's Dorf gu geben, murbe ihm nicht erlaubt, bamit man nämlich febe, wie ber Ronig feine Weigen ehre! Wir famen burch Abantoro, wo wir ein wenig ausruhten, als hochgeftiegene Berfonen bewundert murden und zu Mittag fpeisten, um bald burch eine herrliche Strafe weiter zu reifen. Gegen Abend theilten bie Trager uns mit, mir feien jett nahe bei Rumafe, fchwenften aber fofort vom Wege ab und trugen uns in ein fleines Dorf, beffen Mitte ein großer Schattenbaum bezeichnete, unter welchem einige mußige Muhammebaner in ihrer malerischen Tracht fauerten. Bir ftiegen ab. Man führte uns in ein Saus, beffen Befiter von Allem unterrichtet fchien, uns lange fiben lieg und augerte: Der Ronig befehle, uns hier Bohnungen herzurichten. Nochmals murben wir bom Dorf feitwarts einen Bufdpfad geführt - und erblidten ba auf einem freien Blathen am Balbfaume zwei erbarmliche frifde Grashutten , unfern fünftigen Aufenthaltsort. Er mar nur 1/2 Stunde von Rumafe entfernt.

# 13. Dem Könige vorgestellt.

(April 1870.)

Ziemlich abgefühlt nach all den sanguinischen Erwartungen, — benn erstlich erhielten wir kein Abendessen und dann nöthigte uns ein surchtbares Gewitter, das den Regen mächtig durch die Rohrwand jagte, in der Nacht Studenlang in die Mitte des Hüttchens zusammen zu hocken — erwachten wir am 23. April in unserer Waldeinsamkeit, welche zu verlassen uns streng untersagt wurde. Doch erschien bald ein junger Wann vom Hos, der vielgestende Sabeng, der uns den Gruß des Königs und ein Schaf brachte, nebst einer Last Jams; eine um so dankenswerthere Gabe, da wir seit dem Wahl in Abantoro nichts genossen hatten. Um Abend bewies uns ein weiteres Geschaften zwei Flaschen sügen kageners, deren eine wir gleich unsern Leuten geben nunften, daß der König sich wirklich für uns interessiere. Am Ende nunf das Aus June Belten dienen!

Rach etlichen Tagen (26. April) wurden wir in's Dorf beschieben — und in Tragstüssen absin beförbert; unsere Leute solgten uns als demütsige Diener. In Duro — dies ift sein Name — sahen wir unter den Schattenbaumen eine Menge mit schweren runden Goldplatten auf der Bruft behangener, mit Goldvingen an Hall glüssen ausstaffirter Häuptlinge, seidene Tücher um den Kopf auf start mit Melssteis figen.

Nachbem wir fie höslichft begrußt, setzten wir uns in einiger Entsernung auf Stuble, bie man uns bergetragen hatte, worauf die gange Gesellschaft aufstand und uns ben gleichen formlichen Gegengruß mit Handbewegung, Ropfniden und bem Worte ja dwo abstattete. Unfere Leute, jetzt überaus gahm, sagten: dies ist ber Abel von Rumase.

Wir hatten biefen Großen in ein Haus zu folgen, allwo sie jeden Bebienten sortjagten und lange slüsterten, ehe wir uns endlich niederlassen dursten. Einer sprach: "Abu Boso hat euch zum König gesandt mit der Bemerkung, daß ihr gute Menschen seib. Hier ist ein Brief, den ihr uns übersetzen follt." Damit wickelte er ein Japier aus einem Tuche und übergad est uns. Es war ein ausgebrochener deutscher Brief, an uns adressützt; auf der Rückseite stand: "Zeiget diesen Brief Niemand, soust tosten Wesen." Er war von (bem in Basel gebildeten Wiss.) David Afante. Ins frössetzt und was hatten wir zu erwarten, wenn der Brief Bedenkliches enthielt, und was war-aus dem Boten geworden? (Er war ein angesehener Ofwauer, dem kein Leid geschah, weil er selbst den Brief an den König ausgeliefert hatte.)

Der Inhalt lautete etwa also: "Herzlich geliebte Geschwister! Man hat sich seit Eurer Gesangemehnung alle mögliche Mühe gegeben, Eure Befreiung aussuwirken. Zweimal sind Boten in's Tager der Agneter gegaugen und haben auch Gelb sur Eure Besreiung angeboten; aber vergeblich. — Run hat mich der Generalconserenzausschuß sieber, nach Begoro (an der Grenze von Altent) gesandt, daß ich versuche, mit Euch in Berbindung zu kommen, da wir bisher nur durch Gerückte von Euch hörten. Ich gebe besthalb dem Ueberbringer einen Bries, Bleistift, Scherer und Kapier, damit Ihr wo möglich schweibet oder doch von Euren Hauer sieden seinen Bries. Weiter waren bie verabredeten Zeichen angegeben, durch welche wir ohne Worte uns mit den Ueberbringer verständigen sollten.

Entweder war der Ueberbringer abgesaft worden, oder hatte er selbst den Brief aus Angst dem Könige übergeben. Jedensalls schien und das Beste, einsach bei der Wahrsteit zu bleiben und den Brief Wort sin Wort zu überseichen, was sogleich geschah. Nur die veradredeten Zeichen verschwiegen wir da im "Gummi Kopal" sür sie was verdäcktiges liegen konnte. Darauf erhoben sie sich, gaden und die hand und ließen und in unser Bersteck zurückstein. Sie hatten den Brief schon dem Prinzen Ansa gezeigt, der ihn aber nicht lesen fonnte und nur das Wort David Asante herausbrachte, das also mit unserer Erklärung stimmte. Natürlich waren wir tief bewegt, nach zehn Wonaten endlich einmal von unsern Geschwistern etwas gehört zu haben. Wir wußten nun, warum man uns in die Rähe der Hauptstadt gebracht hatte.

Augenscheinlich aber hatte ber Geldpunkt im Brief ihnen am besten gefallen: ohene po sika "ber König liebt bas Gelb," rief Giner babei aus.

Nach zwei Tagen wurden wir wieder in's Dorf gebracht, (28. April) um ein Gefchent von Lebensmitteln in Empfang zu nehmen, welches die Konig in Mutter und in statlicher Procession übersande. Als sodann der König (1. Mai) einen Ochsen schiefte, ließ ich denselben durch den Uberbringer wissen, daß unser Salz zu Ende sei, worauf noch am gleichen Tage eine Last des Gewünschten eintraf. Im Bergleich mit dem früheren Leben, schwecksten wir also in diesen Tagen. Erst später verstanden wir, daß gerade damals Abu Boso sich in siesen gesährbeter Lage befand, weßhalb man uns jetzt brauchte, um die britische Regierung von schäfterem Eingreisen abzuhalten! Daher diese Größmutt.

In der nächstfolgenden Sitzung der Säuptlinge (3. Dai) murben mir beauftragt, David Afantes Brief zu beantworten, mit bem von ihm geschickten Bleiftift und Papier, aber - wie fie nach einigem Sin- und Berreben feftftellten - in einer an ben "Ronig von Europa" gerichteten Bufdrift. Es mahrte lange, bis fich flar ergab, daß fie ben hollandifchen Bouverneur von Elmina meinten. Der König werbe, bem Lanbesgefetz gemäß, uns erft nach ber Rückfehr feines Generals freilaffen, bas mar ber furge Inhalt bes Schreibens. Sie bestanden barauf, daß auch haare mitgeschickt werben muffen. fo unnöthig nns bas vortam. Ein anderer Bunft bereitete ihnen augenicheinlich Sorge: "fie haben gehört, bag Mannichaft von Afra, Rrobo, Afem und Afnapem ihrem Feldheren ben Weg versperren wolle; der Rönig habe baher biefem eine Berftarfung aus 7 Ortichaften zugeben laffen; alfo moge ber Sollander bem englischen Gouverneur fchreiben, berfelbe folle jenes Aufgebot gurudrufen, bamit ber Ufanteer-Felbherr unangefochten fich gurudgieben tonne. Conft gebe man uns nicht frei." Weil fie fobann meinten, unfere Bruder follten diefen Brief auch zu lefen befommen, baten wir ben Abreffaten, bas was uns betreffe, ben Diffionaren mitzutheilen, und erhielten auch Erlaubnig ben Tob unferes Rindes gu melben.

Am folgenden Morgen kündigte man uns an, wir würden Nachmittags dem Großtönig vorgestellt werden. Aber unfere Spannung war unnöthig; am Abend hieß es, Sr. Majestät sei ein Paar Golbsandalen gestohlen worden, was ihn so aufgeregt habe, daß die Feierlichkeit verschoben werden muffe.

Unerwarteter Weise wurden wir dann (7. Mai) von einem Kämmerer (Bosom-muru) aufgefordert, ihn sogleich zum "mächtigen Könige" zu besgleiten. Da Fr. R. sehr unwohl war und keine Einrede aufkommen durfte, ließ er sie in seinem eigenen Tragstuhl hinbefördern, während wir ziemlich weit

zu gehen hatten, um die angewiesene gar nicht weit entsernte Stätte zu erreichen. Man liebt es hier, nene Leute auf Umwegen zu führen. Schwertträger liefen geschäftig hin und her in der breiten Allee von Palmbaumen, wowir zu warten hatten, während Hörner schmetterten und Trommeln wirbelten. Ein Rennen und Laufen, wie wir's noch nicht gesehen hatten. Muhammedaner stolzieten in ihren langen Talaren heran, um uns prüfend zu besichauen; dann mußten wir eiligft auf den schönen Platz vor der königlichen Billa Umang hia bortreten.

Sier fag in der Mitte eines glangenden Salbfreifes, welchen prachtige hohe Balmbaume fparlich beschatteten, auf einer magigen Erhöhung bie Dajestät von Mante, gefächelt von Bagen, umgeben von Linguiften, Großen und Sauptlingen, alle gligernd vom mannigfaltigften Golbichmud. Beiter wimmelten wohl 3000 Menichen auf bem geräumigen Plate burcheinander. Wir hatten uns etwa fünfzig Schritte por ben bunten Schirmen gu feten, von beren Spigen gefchnitte und vergolbete Belifane, Affen, Clephanten und Menfchenfopfe herüber schimmerten. Jeber Bauptling fag unter feinem machtigen (bis ju 12' im Durchmeffer haltenden) Sonnenfchirm, umgeben von feinem Befolge, bas mit Schwertern, Trommeln und Bornern ausgerüftet bafak, wie por bem Ronig ein weit hinausragendes Dreied von Dienern hodte. Die Scene war grogartig und malerifch, von Beit zu Beit belebt burch bie wilben Rlange ber Blaginftrumente und Trommeln. Gin neuer Schwerttrager fam gelaufen, dem eine munderbare Figur nachfolgte, der in des Konigs Bollruftung gefleibete Trager bes Staatsichwerts, in einer Scheibe von Leoparbenfell. Sammtliche Waffenftude bes Romigs umbiengen ibn; feine Batrontafche, fein Meffer, fein Schmud an Sals, Armen und Fugen, die Mute mit facherartigem Bufche von Ablerfebern - alles ftrotte von Golb. Da er uns por feinen hohen Berrn fuhren follte, machten wir uns auf, eine Broceffion gu bilben: erft einige unferer Leute, bann R. und B., meine Frau und ich gefolat von Solbaten. Wir fchritten grugend bem Salbfreis entlang bis gur Mitte, wo wir den Ronig auf der Plattform mit Abnahme der Sute (auch des Frauenhuts) und einer Berbeugung ehrten; erwiebert murbe fie burch ein freundliches-Ropfniden. Nachdem wir den Reft unfres formlichen Umgugs beendigt hatten, fetten wir uns wieder, um nun unfererfeits ben Gruß ber hohen Berfammlung gu empfangen.

Alle standen auf, die hörner schmetterten und das Jubelgeschrei übertonte noch die Trommeln. Mit gemessenem Schritt nahten uns die einzelnen herren, erst die kleineren, dann die höheren unter ihren Zelkschirmen, umgeben von ihren Trabanten, und grüßten jeder mit erhobener hand. Bor den Cabusirs ober ersten häuptlingen giengen Knaben mit Elephantenschwänzen (Pferbeschwänze vor den untergeordneten), Trommeln aus Baumblöden geschnigt oder aus Kalebassen gefertigt, und Blashörner, mit Menschentlinnladen geschmätt. Nur sehr wenige hatten hohse Clephantenzähne, deren Ton jeue an Stärfe und helle weit übertrifft. Alle Musstanden, ehren Ton jeue an Stärfe und helle weit übertrifft. Alle Musstanden beim Borüberziehen, ihre schrillten und erschütternossen Töne hervorzuloden. Der hänptling selbst prangt in Seide oder buntgestidtem Landeszeug, trägt seinen schönken Schmud und vor allem seine massive runde Goldplatte auf der Brust. Bor ihm sein geschnigter Lehnstuhl, sehr sorgsättig auf dem Kopfe getragen; dann die Träger seiner Wassenstuhl, sehr sorgsättig auf dem Kopfe getragen; dann die Träger seiner Wassenstuhl und seine größere oder kleinere Compagnie Soldaten. R.

Rachbem eine Menge biefer Sauptlinge verschiedenen Rangs paffirt hatte. fam bas Sofperfonal heran. Erft gegen achztig Berolbe, mit ber Rappe aus Affenhaut, auf welcher eine Goldplatte angebracht mar, jeder feinen runden Schemel in ber Sand. Dann die Zwerge und Boffenreiffer in rothen Flanell= hemben, mit ben Gunuchen bes harems. Gedzig Rnaben trugen jeder einen Schutgott (sumang), oft formlofe Gegenftande, in Leopardfell ober Flanell eingenäht, mit theurem Gelb erfaufte Roranfpruche u. bgl. Auf biefen Rug folgten etwa fünf gefchmadvoll gefchnitte Konigsftuhle, voll von Golbichund, aber alle fchwarg, weil beftrichen mit bem Blute vieler Menfchenopfer; an ben Seiten berfelben hiengen filberne und goldene Glodichen. Dann tam unter gewaltigem Ceibenschirm ber eigentliche Thronfeffel, gang mit Gold bebectt; hinter ihm lange golbene Pfeifen Seiner Majeftat, munderliche Gefage und Schmudwaaren. Schon langer hatten wir burch alles Blafen und Trommeln hindurch eine besonders fchrille Mufit gehort, Diefe zeigte fich jest in Geftalt ber Rete Bande. Bahrend ein Dutend Tambours bie roth- und fcmargcarrirten Trommeln fchlugen, einige Wenige auch Floten bliefen, fchwangen breifig wilbe Buriche fopfgroße, und fleinere, halb mit Steinchen gefüllte Ralebaffen, mas einen unbeschreiblichen Ton hervorbrachte, ber fich bem europäischen Dhr burch nichts empfiehlt, als burch ben mertwürdig fichern Tatt. R.

Schon nahten größere Schirme und Fächer; ihnen voran aber eilte, wie tangluftig, ein unbandiges Corps von etwa hundert dumfo oder Scharfrichtern, zehnjährige Knaben, Mämer und weißhaarige Greise, alle mit der Leopardenmütze und zwei am Halle hängenden Wessern. Die büstere Todestrommels, deren drei Schläge sich immer von Zeit zu Zeit hören ließen, schlöß den Zug. Bett wurde die Wusset lauter und wilder, die Elsenbeinhörner tlangen immer mächtiger und schrifter, das Geschrei und Gebrüll überstieg jede Bortsellung. Gesichter von einigen Würdertägern unter einem prächtigen Zeltschrien, von

fchwarzem Sammt und goldgerandert, ber fiets gebreht und auf- und abgefcmungen murbe, schritt ber König majeftätisch einher. Wie kleine Teufel umtangten ihn Anaben mit Gabeln, Fachern und Glephantenschwängen, die aus voller Lunge fchrieen: "Er fommt, er fommt; ber Mächtige naht; ber Berr ber Erbe fchreitet baber," bis er fie ein wenig entfernte, um uns befchauen gu fonnen und bas Sochgefühl feines Gluds zu genießen. Golbfandalen ichmudten feine Sufe, eine reich vergierte Eronmute ober turbanartige Seibenhaube ben Ropf; bas Rleid war von gelbem Seibebamaft, mahrend Sande, Arme und Fuße von Spangen ftrotten. Gin halbdutend Bagen hielten ihn an Armen, Ruden, Beinen wie ein fleines Rind, feine Schritte gu leiten; fie riefen beftanbig: "Lowe, fchaue vor bich! gib acht, hier ift ber Boben nicht eben 2c." Rarafari ift wirklich ein Mann, ber einem imponiren fann, gwar noch jung und nur von mittlerer Statur, aber mohlgebaut; bas Beficht, obwohl etwas podennarbig, trägt ben Stempel bes mächtigen, boch mobimollenden Monarchen, und feine gange Erscheinung gibt ben Gindrud einer Seele, Die großer Thaten fabig ift. Bon Graufamteit mar nichts zu entbeden, Die Gorge um meine Frau wich in biefem Augenblid. Er blieb einige Gefunden por uns ftehen und feine Augen blitten freundlich, auch etwas erstaunt, herüber : wir waren wohl die erften Beifen, die er gesehen hat. Da ftanden wir vor ihm in buntgeflicten, doch vielfach gerriffenen Rleibern, die bei uns fein Bettler anruhren wurde. Die Schuhe, noch im letten Augenblid von unfern Leuten aufammengeheftet, ließen doch bie Rebe feben und hielten nur nothbürftig, meil mit Striden festgebunden. Bett erhob er mit leichtem Lächeln feine Sand und wallte majeftätisch weiter. Es mahrte noch lange, bis ber Bug binter ihm ber gu Ende war. Da famen lange mit Schabeln geschmückte Trommeln, auf bem Ropf getragen und von hinten nachfolgenden Mufikanten gefchlagen; bann ein halb Dupend Sarnifchtrager und noch eine lange Reihe von Säuptlingen unter bunten Schirmen mit ihrem Gefolge. - Plotflich murbe uns noch bedeutet, aufzustehen und ber "nona" ju banten. Es war bes Ronigs Mutter, Afua Seiwa ober Afua Robe, die einflugreichste Berfon am Sofe, die uns furglich beschentt hatte. Sofdamen hielten über ihr zwei fehr große mit bunter Seide überzogene Facher (benn ein Schirm fteht ihr nicht gu); fie trug ein toftbares Rleib und über ber Schulter eine feibene Scharpe. Gine ruftige, energische Greifin, die unsern Gruff mit freundlichem gacheln erwiederte. Mit Offizieren und Beamten ichloft biefer Bug, nachbem bie Reierlichkeit 11/2 Stunden gewährt hatte.

Mit leichterem Herzen, als wir gekommen waren, schieften wir uns zum Beimgang an. Borerst aber trat eine lange Reise von Bebienten aus bem Balafte, ums zwei Töpfe Palmwein und brei Flaschen Gin zu überreichen. Den Balmwein kosteten wir, fanden ihn aber so stark, daß wir die Bescherung unseren Leuten und den Freunden überließen, die sich in Menge herzudrängten. Meiner Frau hatte die Aufregung gut gethan, ihr Unwohlsein war verschwunden; mit neuem Bertrauen schauten wir in die Zukunft.

Ich erwähne hier gleich ben Gegenbesuch bes Königs. Wir hatten am 25. Mai ein Geschent von ihm erhalten, bestehend in zwei Schafen und einem alten Paar hollandischer Soldatenschundung, während Fr. R. mit einem außgezeichneten Stiefelpaar beehrt wurde. Dasselbe war vom feinsten Leber in England gemacht und durch den Wesselehaner Miss. Freeman (1842) sammt einer Uniform dem vorigen Könige Kwalt Dua verehrt worden, bessen Name mit Goldbuchstaden auf den Sohlen stand: "To His Royal Highness Quakoo Dooah, king of Ashantee, West africa." Er hatte sie nie getragen, und verenn auch die Zeit und Insselfen daran genagt hatten, waren sie doch noch gut erhalten. "So hatte der treue Gott schon vor 30 Jahren meiner Frau sür eine Fußbekleidung gesorgt! Wird Er nicht auch weiter sorgen?" R.

Nachmittags nun wurden wir in's Haus des Häuptlings von Duro gerufen; da sahen wir, als wir den Hofe betraten, in einem gegen denselben ofenen Haufe hohe Herren sitzen, augenscheinlich des Königs Gesolge. Wir grüßten höslich. Im Sofe saher ein europäisch gekleideter gelblich drauner Mann mit einer Ofsiziersmutze (der Anzug war freilich nicht mehr neu, die Fußbedeckung zerrissen), der aufstand, und die Hand reichte und auf Englisch satze, wir würden wohl schon von ihm gehört haben, er bedaure sehr, uns in solcher Lage zu sehen, er selblich einem Tag zum andern, an die Küste entlassen zu werden; er und die Brüder in Kumase sahen und schon länger her in ihre Gebete mit eingeschossen.

Nicht alles das sagte er auf einmal. Bielmehr mertre er, wie unsere Gedanken wanderten (ob er ein englischer Gesankter, oder gar ein Agent für den Estavenhandel sei?) und machte uns ausmerksam auf die Gegenwart des Königs. Dieser hatte ihn aus eins einem Nebenzimmer beobachtet, und die Seene hatte ihn so belustigt, daß er laut lachte. Man brachte Stühle und nun erst hörten wir das Meiste des oben Erzählten, und was noch weiter von dem "Prinzen" gemeldet werden soll. Der König fragte unß, wie wir uns bessinden und in welcher Weise man uns gefangen habe. Er wurde sinfter, als ich von dem Anlegen der Eisen redete, und schien nicht zu wissen, das lautete wie: "Sie sollen es büßen". Es entjuhr ihm ein Wort, das lautete wie: "Sie sollen es büßen". Ehe wir verabsschiedet wurden, fragten wir, ob der König

uns nicht durch ben "Pringen" eine Bibel zufommen laffen fonnte, da wir nun balb ein Jahr bas Wort unferes Gottes entbehren mußten. Groß war unfere Freude, als auf die Allerhöchste Erlaubniß der Pring eine Bibel zu ichieden versprach.

Der Rönig redete nicht viel. Gelegentlich bemerfte er, mir feben nicht gang weiß aus, mas freilich ber Fall mar; baber erflärten wir ihm, bag wir ber Sonne fehr ausgesett gewesen feien, und entblögten unsere Bruft, um ihn bie weiße Saut feben gu laffen. - Rachbem wir entlaffen maren, beschäftigte uns natürlich ber Englisch fprechende "Bruder" ober "Bring" am meiften. Wer konnte es fein? Der Sautfarbe nach vielleicht ein Gefandter bes Bouverneurs von Etmina? Doch bas mußte fich ja zeigen, falls er uns in ber That eine englische Bibel verschaffte. Und fiebe ba, nach vier Tagen tam die erfehnte mirklich in unfere Sande, ein D. T. mit den Bfalmen, begleitet von einigen alteren Jahrgangen ber Weslehan Miffionarn Rotices; ber Ueberbringer war ein junger Chrift aus Capecoaft. Mit großem Dant empfiengen wir die werthvolle Babe: nun hatten wir doch wieder bas theure Bort Gottes, bas und fo biel foftbarer geworben mar, feit mirs entbehrten; und auch bie andern Buder boten uns eine angenehme Lecture in unferen langen, ach fo langfam verftreichenden Tagesftunden. Aus ihnen lernten wir benn bald Raberes über ben Geber, ben befehrten Afante Pringen John Omufu Unfa (Ayensa),1) einen Mann, bem wir jum größten Dante verpflichtet werben follten. Schien er nicht in Rumafe eben barum aufgehalten, bamit wir feiner genießen follten?

## 14. Ebenezer.

#### (Mai bis December 1870.)

Ebenezer nannten wir unfer Waldnest: "bis hieher hatte uns ber Herr geholfen". Fehlte es auch nicht an Unannehmlichkeiten der verschiedensten Art, so war doch unsere Lage eine viel angenehmere geworden. Der König sandte

<sup>1)</sup> In Folge des Friedensvertrags der Engländer mit König Afoto (1831) war seigigeist worden, daß zwei dem Throne nächstliechende Pringen nach Europa zur Erzeichung geschickt werden sollten, und da der Thronerde zu alt war, um noch was tächtiges zu kernen, siel die Rahl auf des Königs Kessen Ansa und Kwantadija. Im 3. 1836 kamen sie nach England, als Ansa 12 Jahre alt war. Während der solgenden sint Jahre wurden beide als Prinzen behandelt, besuchten natürlich eine Schule, machten aber auch viele Keisen durch's ganze Inslereich; sie trugen eine Unisporm mit Begen und hatten eigene Equipage, erhielten auch mitstärische Ehren wie fürstliche Personen. Bei ihrer Abreise im 3. 1841 bewilligte ihnen die Königin eine Pension

zunächst reichliche Lebensmittel, und wenn wir auch viele Mitesser hatten, so maßten sich diese doch weniger Freiheiten an als bisher. Auch Besuche von Höhergesiellten trugen dazu bei, daß wir in der Achtung unserer Begleiter friegen. Wollte man irzend etwas von uns erfragen, so wurde gewöhnlich Tags zuvor ein Geschent geschilten. So kam einmal ein Schaf und Tags darauf (20. Mai) mit wichtiger Miene der Kämmerer (Bosommuru) Aufschluss zu verlangen über R.'s Uhr und ein Stück gestielten Canvas, welche beide Artikel er — nachdem Jedermann hinausgewiesen war — hervorlangte und in geheimnisvoller Weise mit einander und mit dem anklebenden Preiszettel verbunden glaubte. Alles mußte den abergläubischen Leuten erklärt werden; ans Jurückgeben der Uhr wurde übrigens nicht gedacht.

Auch trat in den Geschenken des Königs bald eine Ebbe ein, da denn die Soldaten klagten, es sehle an Geld um Bananen zu kaufen. Wir ließen das den König wissen, worauf er uns 3 Sua (27 Dollar) Goldstaub fandte. Wie er uns dann (25. Juni) wieder besuchte, setzte er sich auf eine aus Palmzweigen verfertigte Bank in der Nitte des Dorfes, da etwa 60 Bediente auf dem Boden vor ihm saßen. Er wollte uns bloß grüßen und "seine Weisen" wieder sehen wichtigeres Anliegen als Se. Majestät bloß zu sehen. Da unsere Keider ganz in Lumpen zersielen, faste ich mir ein Herz, zog meinen Rock aus und sagte: "König, ich bitte, sieh mal her," indem ich ihm den vom Hender undebeckten Kücken zeigte. Er verzog ein wenig das Geschlt und winkte mit der Hand, als wolle er sagen, er habe das verstunden. Bieleicht war meine Sprache und Handlung nicht nach Hofert, aber man nuß auch Gesegenheiten zu benisten Kachten. R.

Es ist einmal Asante Art, im Ansang mit Geschenken nicht zu kargen, schon weil man sich einen großen Ramen-damit macht. Damals kam noch dagu, daß man von Abu Boso eine Zeitlang nichts wußte. So wurde benn erzielt, daß an der ganzen Goldküßte das Gerede gieng, wir werben mit Geschmen von Ochsen u. dergl. überhäuft. Wirtlich schiedte der König auch (28. Juni) wieder einen Ochsen, ein fröhliches Ereigniß, dem es doch nie an bitterer Beimischung sehlte. Denn wie Fliegen stellten sich von allen Seiten im An Helfer und Helfern der mit Weffern und Sächen, nach Krästen abusschen und einzusachen. Dazu kam die Roth, das Fleisch aufzubewahren; gewöhnlich suchten wirs auf Stäben über dem Feuer zu trochnen. Auch füllten

von 100 Pfd. St., die Ansa noch bezieht; sein Better aber starb in Capecoast. Erft diente Ansa der Mission, und wurde ordinirt; nach Kunnase aber war er 1867 auf die Rachricht von Kwatu Duas Tod von der Kolonialregierung gesendet worden. S. Miss. Wag. 1873. S. 366 ff.

wir die ausgewaschenen Eingeweibe mit kleinen Fleisch- und Fettstücken nebst Bfeffer, was eine erträgliche Wurft herstellte, die am Feuer gedörrt sich ziemlich lang erhalten ließ. Rur waren hiefür die Meffer immer schwer aufzutreiben, während sie sich zum Schlachten in Dutzenden einsanden. Bei diefen und ähnlichen Unternehmungen war immer Herr B. der Leiter, da ihm selbst in der Kochstunft eine bedeutende Ersahrung zu Gebote stand. (Doch hörten nun die Ochsen auf, und später vergiengen Jahre, ehe wir wieder ein Schaf erhielten.)

Unfere zwei Schilfhutten maren zuerft zwischen uns und bem Alten ge= theilt, mahrend Berr B. Nachts im Dorfe fchlief, aber vom fruhen Morgen an den Tag bei uns gubrachte. Als fodann der Alte fich ein eigenes Sausgebaut hatte, mußte Berr B. bas von ihm geräumte zuerft mit Opotu theilen; meil aber letterer an einer übelriechenden Art von Aussatz litt, fah B. fich bald veranlagt, fich von demfelben burch eine Rohrmand zu icheiben, Die er verfertigte, um nicht zu nah an ihm zu ichlafen. Sier nun wurde bas geborrte Fleifch fammt Burft aufbewahrt; und als einft ein Theil bavon abhanden fam, nöthigten wir ben unangenehmen Bettgenoffen, das Saus gu räumen, wogu er fich nach langem Widerstreben endlich verftand. Sofort gog ich (R.) zu Beren B. hinüber, worauf wir uns daran machten, aus Balmameigrippen und Staben etwas wie Bettstellen herzurichten. Ueberhaupt beichaftigten wir uns mit allerlei Fabritaten. Wir fiengen an, aus Bananenfafern Schnure zu breben. Mit einem Sadichen, bas ich aus Solg ichnitte, wußte meine Frau fich eine Tafche gu fabriciren; bann machte fie fich einen but und mir eine Mute. Unter einem Lehrmeister wie Berr B. brachten wir es balb jum Drehen von Striden, aus benen fich Sangematten herftellen liefen. Mir (R.) gelang es auch aus Rohrgeflecht ein Arbeits= und Estischen ber= auftellen.

Da wir uns meift Bormittags am nahen Bache wuschen, nahm unsere Gesundheit merklich zu, während die Keleber, namentlich die Hemben, immer rascher zersielen. Um 29. Juni erhielten wir jeder ein Stüd ordinärster Zitze sammt etwas Faden und Nadel, womit sich das Allernöthigste sitz uns vier herstellen ließ. Herr B. der sich auch aufs Rahen treftiich verstand, theilte sich nun mit meiner Frau in die Arbeit, den Zeug in Hosen der König ins Dorf kam, setzte er sich meist auf jene Bank von Palmzweigen, über der ein Grasdach angebracht war; seine Begleiter trugen ihm jedesmal seinen Freisch in einer Messingssisch dangebracht war; seine Begleiter trugen ihm jedesmal seinen Feisich in einer Messingssisch angebracht war; seine Begleiter bie bösen Geister fern halte. Dann wurden wir gerusen, hatten aber in der Regel nur wenige Fragen zu beant-

worten; meistens beschränfte er fich barauf, gegen feine Begleiter über ber einen ober anbern von uns, unsere Tracht zc. Bemerfungen ju machen.

Einmal (6. Juli) brachte er Berrn Unfa mit und übergab uns im Sofraum einen zweiten Brief von Davib Mfante, bem Bittichriften fur uns von R's. Familie und vom Senior Bibmann beigelegt maren, alles erbrochen. Nachdem wirs gelesen und überset hatten, (eigentlich unnöthig, ba daffelbe ichon von herrn Unfa geichehen mar,) murbe letterem aufgetragen. ben Brudern zu fchreiben, er werde uns nach Ubu Bofos Rudfehr freigeben. Unfere Bitte, den Unfrigen über unfer Befinden etwas mittheilen ju burfen, wurde gewährt. Go fchrieb benn jeber ein fleines Blatt voll, und bas Alles wurde in den foniglichen Brief eingeschloffen, ber freilich in Ermangelung von Tinte auch nur mit Bleiftift gefchrieben mar. Blieb auch bie Freilaffung binausgeschoben, fo faben wir doch, bag ber Ronig feinen Argwohn gegen uns hegte. Borfichtig aber wurden wir immerhin behandelt. Gines ber Bleiftifte von Davids Gendung murbe uns belaffen, aber fein Bogden Bapier, boch notirten wir nun das Bichtigfte auf ben weißen Blattern unferes Teftaments. Much zu einem Privatgefprach mit bem Pringen wollte fichs noch immer nicht fchicken.

Bwei Tage später wurden wir wieder gerusen, wir sollten nun unsern Brüdern (David u. s. w.) schreiben, was Alles sie dem Könige zu schieden, Schirme, Salz, Getränke, Seibenzeuge zc. Wir erwiederten, daß wir wohl schreiden wollten, allein ihnen zu bedenken geben müßten, daß unser Bruder Widmann kein Kausmann kein Er werde voraußsichtlich die Sachen beschaften können, sie müßten aber auch das Geld dafür mitschieden; sie sagten, sie verständen das. So schreiben wir denn, daare Zahlung sei versprochen, und baten auch für uns selbst um die nöthigsten Kleidungskinke.

Wieder vergiengen zwei Tage, als Abends (12. Juli) der König an seinen alten Plats sam, worauf in der Ferne das Geschrei der Eunuchen ertönte. Das kündigte des Königs Weiber an, die kein Mann bei Todesstrasse sehen dars.) Siligst verstedte sich also alles, was männlich war, während der Auf immer naher rückte. Auch wir waren in ein Haus getreten, aus dem wir aber bald wieder gerusen wurden, um zu sehen wie sich zu Kechten des Königs ein Hause Weiber gesetzt hatte, während ihn sleine Knaben

i) Einer der weslehanischen Missionare ritt eines Morgens aus, da er benn, ohne es zu wissen, den Reibern des Königs begegnete. Die Eunuchen rissen ihn vom Pferde und richteten ihn übel zu, worüber er sich dann bei Kwatu Dua belägste. Diese wosste die Missiofare sinrichten lassen, "da ja der Missionar ein Weißer und Fremdling sei." Auf dessen Furbitte wurden sie aber zu förperlicher Züchtigung begnadigt.

umgaben. Er sagte uns, dieß seien seine Frauen; es waren ihrer 14, etliche sehr schöne, aber auch genug häßliche, die uns num alle neugierig anschauten, während die Sumuchen sortwährend zwe! Iwe! schein. Die Damen erschienen weber in Staatskleibern noch — Korallenschnüre abgerechnet — in reichem Schund, ihr Kopstuch glich dem aller Asanterauen. Außer einem niedlichen Schopf auf der linken Seite des Scheitels und kleinen Kreisen ringsum, war der ganze Kopf rastrt. Ehe wir entlassen wurden, brachten wir noch eine Vitte um Salz an.

Die Königsfrauen schieften uns nach einiger Zeit (24. Juli) ein schönes Geschent an Bananen, Jams, Palm- und Erdnüffen, Pfeffer und Tomatos, Brot und Mehl, Zwiebeln und Zachrohr 2c. in glanzvoller Procession. Und mu 25. traf auch eine Laft Salz vom Könige ein, mit der Weisung, sein sorgkältig damit umzugehen, da es eine theure Waare sei. Wir mußten also wohl ins Klare darüber kommen, ob wir mit unsern Leuten, welche die Hälfte in Beschlag nehmen wollten, zu theilen haben; daher fragte ich, ob das Salzsür uns vier ober für die ganze Gesellschaft sei. Damit hatte ich ein Verechen begangen, das Affena mir nicht vergeben konnte. Er stand auf, schimpfte und tobte, nannte mich einen Vert üßer. Lähl mehr. Ich weben mich auf das Bleistift, nahm einen Holzspan, der in der Rähe lag, und schried an den Kämmerer Vosommuru, (S. 71) er möchte sich herüberbemühen, um dem Atten ein Vort zu sagen; dieser klageschrift dem Salzträger mit, wodurch das Schelten vlöstlich verfunnnte. R.

Num kam ber König felbst in's Dorf (29. Juli), nachbem er vom Prinzen bie Schrift sich hatte überseigen lassen, nicht wenig erstaunt, daß auch ein Hofz reben könne. Er ließ den Alten vorsorbern. Dieser wollte sich erst singen, mußte aber schließich bekennen, und wurde von den Großen tüchtig ausgeschotten. Auch der König selbst gab ihm einen Berweis und den llebrigen die Weisung, uns gut zu behandeln, da er gebenke, sie alle mit uns an die Küste zu senden. Der Alte war froh, daß er so leichten Kaufs davon kam, und die Lection hatte zur Folge, daß ähnliche Auftritte nicht mehr vorkamen, wenn er auch innerlich derselbe blieb. — Sine andere Klage, die ich wegen der erbärmlichen Häufer an den König schriebe, da wir von jedem Regen durchsnäft wurden — bewirkte, daß Bo so muur u bei uns nachsch, und der Dretshäupsting zur Ausbesserung unserer Dächer aussorberte. Der ließ sie umbeden, ohne sie doch wasserbat zu machen. Bosommuru wurde sortan die Verson, durch welche wir mit dem Palast verkehrten.

Er brachte uns (14. Aug.) einen Brief ber Diff. Schrent und Gifen =

schmid, die den Br. David in Begoro abgelöst hatten, nebst einer Kiste, welche das Nöthigste für uns enthielt, auch das lang vermiste Papier. Ein Geschent für den König, das beigelegt war, hatte man schon vorher aufgefunden, jo daß wir's nie zu Gesicht bekamen. Auch ein Stück Zeug, das uns geschicht wurde, hatte dem König so gefallen, daß er uns fagen ließ, wir möcheten ihm den Preis bestimmen. Wir hielten für's Beste, es ihm zu schenen, wosstr wir als Gegengeschent ein Schaf und ein Sua Goldstaub bekamen, nur daß Beides gleich von unsern Leuten in Beschlag genommen wurde.

Was uns aber schmerzte, war eine Bemerfung im Schreiben unserer Britber, daß sie diese Berbindung mit uns (über Begoro) nicht weiter würden sortsehen können. Wir ahnten, daß der Freund, der ihnen diesen Wink gegeben hatte, kein anderer war, als der britische Gouverneur. Doch war in unserer Lage schon ein sichscare Umschwung zum Bessern eingetreten; warum sollten wir nicht das Beste hoffen, wenn nur erst Abn Boso zurückgefehrt wäre?

Wir nahmen uns nun die Freiheit, in's Dorf ju geben, mann es uns beliebte. 1) Einmal (19. Aug.) als ich (R.) Morgens unfere Solbaten im Dorf besuchte, um etwas Tabaf zu betteln, füllte fich ber hof mit mehr als 100 Gefangenen aus Rrepe, Mannern, Weibern und Rindern, alle gu Steletten abgemagert. Biele ber Weiber hatten Gauglinge auf bem Ruden, benen fie wohl faum Nahrung zu geben vermochten. Um Nachmittag liegen uns die Goldaten fagen, ber Konig fei gefommen, die Gefangenen gu feben, und wünfche, daß wir ihn grugen. Alfo gogen wir unfere beften Rleiber an (bie von Schrent geschickten Unterhosen find jetzt unsere Staatshofen) und eilten in's Dorf, wo ber Ronig auf feinem gewöhnlichen Gite fag und uns freundlich empfieng. Die Gefangenen hatten fich truppenweise auf bem freien Blat gefett; baneben ftanden Korbe mit Belfchforn, Landesbrot und Jams, von benen fie die Augen nicht abwandten. Jeber Gefangene mußte fommen und erhielt ein Brot und einen Maisfolben. "Bahrend wir vor bem König ftanden und biefe Maffe von Elend überschauten, fah meine Frau, wie man einem abgegehrten Rinde, bas nicht gang aufrecht ftand, in barfchem Tone gerade Saltung befahl. Der arme Knabe suchte zu gehorchen, und ftrecte fein Bruftgerippe vor; bas erinnerte fie fo an ihr abgemagertes Fritgen, bag fie in Thranen ausbrach." Der Rönig fragte nach bem Grunde, und als er ihn erfuhr, fagte er (wohl weil er meinte, fie fürchte fich): "bie Cache geht euch nichts an, Gott wird ihr wieder ein Rind geben." Doch merkte er, dag der Unblid für uns unangenehm mar, und fertigte uns balb ab. Gegen Abend fchickte er

<sup>1)</sup> Bon hier an werden R.'s Aufzeichnungen fparlicher, R.'s um fo voller.

uns einen Topf Balmwein; wir fühlten, wie gnabig wir doch im Grunde durchgekommen seien, und wünschten den Gefangenen, die nun vertheilt wurden, barmherzige Herren! R.

Nachher erzählte der König diefen Vorfall dem Prinzen Ansa, indem er beifügte, er könne gar nicht begreifen, warum Fr. R. geweint habe. Der Prinz gab ihm ben Aufschluß: "Wir Schwarze haben harte Herzen und können das Elend Anderer ruhig ansehen. Nicht so die Weißen; ein solcher Anblick dreiht ihnen das Herz un, während schwarze herzen dabei kalt bleiben." K.

Später einmal (18. Sept.) brachten wir den gefangenen Kindern unfern Fusu in's Dorf, fanden aber leider, daß der König schon da war, die Leute zu vertheiten. Unsere Soldaten sprangen herbei, uns fortzuschassen, wir date sie aber, dann selbst den Kindern die Speise zu bringen, und zogen uns hinter einem Jaun zurück. Abn Kwaku geht rasch zum Könige, zeigt ihm die Schüssel und berichtet; der Monarch konnte einen Rus des Erstaunens nicht unterdrücken umd beschl dem Soldaten, unsern Wunsch zu erfüllen. Nach etsichen Minuten schifteter uns ein Schaf sammt seinem Gruße.

Undere Gefangene folgten in den nächsten Tagen, alle blos Saut und Anochen! Wie rührte uns der Unblid eines Rnaben, der feinen Ropf auf die Rnice bangen ließ, weil ber bunne Sals ihn nicht mehr tragen fonnte; breimal redete ich ihn an, ehe er merkte, daß ich mit ihm fprechen wolle, und wie ich ihm Rorn anbot, ichaute er mich mit den gefunkenen Augen an, fagte: ich habe gegeffen! und ließ ben Ropf gurudfallen, als fei von Soffnung nicht mehr die Rebe. "Ein anderer, augenscheinlich von höherem Rang, huftete fo ftark, bag ich (R.) fürchte, er treibt es nicht mehr lang; er mar ebenso abgegehrt wie die andern, boch hatte man ihm einige Berlen und einen meffingnen Ring gelaffen. Ihm gab ich gleich meine Schnedenfuppe; bann haben Bonnat und ich uns entichloffen, je Morgens und Abends bie Salfte unferes Fufus an ihn abzugeben;" mahrend wir (R.) uns eines Weibs annehmen, bas ein beinahe zwei Sahre altes Rind hat, durch Rahrungsmangel fo verkummert, daß es noch nicht geben tann. Wir fonnen ja fehr wenig thun, doch wird es mit herzlichem Dant angenommen; wie hupfte bas Rleine auf ben Anicen feiner Mutter, als Rofa bente etwas Fufu mit Erdnuffuppe ihm vorfette. Bugleich mar bas Dorf voll Schiegens und Schreiens, Trommelns und Blafens, weil einer ber Sauptlinge gurudgefehrt fei. (Rad wenigen Tagen waren übrigens unfere Bflegbefohlenen verschwunden; es hieß, man habe fie ausgefandt "Bananen zu holen.") -

Ein Ronigsbote brachte uns 26. Auguft ein Schaf und ein Gua Golb-

staub von Sr. Majestät. Letteren gaben wir unseren Leuten, das Nöthige für uns zu kaufen; das Schaf wurde geschlachtet und mit Stüden besselba und bort Freundichaft gemacht ober Dank erzeigt; etliche Tage haben wir nun gute Suppe, um dann wieber zu unsert getrodneten Fischen und Schneden zurückzufehren.

Am Sonntag Morgen (28. Aug.) fam Bofommuru und rief uns jum König, ber im Dorfe fei. Bahrend wir uns in Gala marfen, bewegte uns bie Frage: was Neues es wohl geben moge? mußten boch unfere Stuble mitgenommen werben, was immer etwas wichtiges anzeigt. In bas befannte Softhen geführt, worin ber Konig mit feinen Leuten Blat genommen, faben wir fogleich Riften an uns abreffirt. Wir meinten, fie fommen von unfern Brubern, allein wie ftaunten wir, als ber Ronig uns einen Brief vom Ubmi= niftrator Uffher einhandigte, worin biefer feine hoffnung ausdruckt, in Folge feiner Berhandlungen mit bem Ronig uns bald in Capecoaft bewilltommen gu burfen, "benn ber Ronig hat mir eine außerft freundliche Botichaft gutommen laffen, bie - ich bins gewiß - vom Frieden gefolgt fein wird." (Capecoaft 25. Juli 1870). Mittlerweile ichide er uns Giniges, beffen er uns benothigt glaube 2c. Bahrend wir gerührt daftanden, ließ der Konig bie Riften aufmachen, die benn allerhand nutliche Dinge enthielten: Beuge, Geife, Schreib= material ac., bann prafervirtes Fleifch, einen Schinken, Rafe, Thee, Buder und Bwiebad, auch Binnteller und Beftede; bag ich bie Sauptfache nicht vergeffe, 6-7 Ungen Goldstaub (22 Bfb. St.) hatte Ge. Ercelleng auch mitgeschieft. Beld' ein Reichthum in unfer Negerleben herein! Drei Regenschirme fanden fich gleichfalls vor, ein vierter mar unterwegs verschwunden. - Auch ber Konig hatte ein fcones Gefchent befommen, brei Riften voll Flaschen, meift Champagner. Da wir gleichfalls etwas Getrant erhalten hatten, gaben wir ben Leuten um ben Ronig einige Flaschen, und wie wir Seiner Majeftat auch bavon anboten, mahlte er vier, aus benen er feinen Bauptlingen mit eigener Sand einschenfte, nachbem er felbft ein wenig aus feinem filbernen Relch getrunten hatte. Balb war die gange Befellichaft in die heiterfte Stimmung verfett. Che ber König gieng, ließ er unfere Leute vortreten und fcmur mit ausgerecter Sand : wer uns das Beringfte nehme, dem gehe es um den Ropf; er wolle feine Rlage mehr hören. Das fprach er fo ernft, bag unfer Alter (Afjena), ber antworten wollte, fein Wort hervorbringen fonnte, und auf bie Geite ge= ftogen, fich ichnell gurudgiehen mußte.

Nach des Königs Abgang verlangte Bosommuru, daß wir ihm den Brief übersetzen sollten; das war bloße Form, denn Prinz Ansa hatte ihn zuerst vorlesen mussen. Nach unserer Uebersetzung gab er uns einen zweiten von

Major Brownell (aus Prajo) zu lesen, der uns benachrichtigte, er habe die Gesandtschaft an den König von Asante bis zum Pra begleitet und werde dort bleiben bis wir kommen. Gebe Gott, daß unsere Befreiung so nahe sei; Ihm ift nichts unmöalich.

In unsere Hütten zuruckgesehrt mit unserem Reichthum, bankten wir zuerst. Gott für biese Besserung unserer Lage. Dann sanbten wir dem König ein weiteres Geschen, 4 Zimnteller, Zuder, Seife, Pomade zc., ebenso bem Pringen Muse ein Paar Schuse, beren er sehr bedürftig ist, mit Thee, Zuder und Schreibmaterial; Arberen Anderes. Wie köftlich schmeckte und ber Köse, den wir Nachmittags verzuchten! Das Effen aus der Holzschüftligs beiten nun auf.

Endlich (31. August) erhielt auch Pring Dwufu Unfa bie Erlaubnig, uns zu besuchen. Er bantte fehr für unfer Befchent, die Schuhe ichienen ihm werthvoller als eine goldene Krone. Ihm war's, als mußte hier eine Miffion gebeihen, die einen neuen Gewerbsaweig einführen wurde, da ber Ronig wirklich die Europäer zu befreunden wünsche. Aus Mangel an Rindern, die gur Schule famen, gieng bie hiefige weslenanische Miffion ein; möglich, bak es unter biefem Ronig anders mare. Derfelbe habe vom Abminiftrator einen fehr freundlichen Brief erhalten, worin er um unfere Befreiung bitte; durch biefe Befälligfeit werbe Rarafari ein Freund ber Ronigin von England werben. Much bas Gefchent, bas unfere Bruber bem Ronig gemacht, ein gruner Zeug mit golbenen Streifen, habe biefen hoch erfreut. Nachbem ber Pring etwa 3/4 Stunden bei uns verweilt, ließ ihn einer von des Konigs Leuten merten, daß es Zeit fei, aufzubrechen; er ftand fogleich auf, indem er andeutete, um fcneller wieber fommen zu burfen, wolle er fich jett verabichieben. Er empfahl uns, Bosommurus Freundschaft zu pflegen, ba biefer großen Ginfluß befite, und nahm für ihn eine Bürfte mit, die er fich gewünscht.

Mit bem September sieng also eine neue Wirthschaft an. Wir tranken nach 11/2 Jahren wieder einmal den ersten Thee, kauften und auch Palmöl und einsache irdene Lampen, um wieder bei Licht lesen zu können und nicht mit der Racht uns legen zu mussen. Dann überrasste und Exemb Ansa durch bie Gabe eines schönen Schaft, zweier Perlhühner und etwas Jams. Das veraulaste uns, ein Hühnerftällchen an unsere hütte zu dauen, wozu sich auch bald ein Juhn mit zwei Rüchlein kaufen ließ; in unserer Sintankeit hatten wir wirklich große Frende an dieser Gesellschaft. — Wenn nun Gesangene durchta nuen,

<sup>2)</sup> Spater horten wir, einer der Boten von Capecoaft habe dem König gejagt, der Gouverneur halte uns für große Leute und werde irgend eine Summe gahlen, die man für unfere Freilassung fordern würde!

suchten wir besonders die Kinder zu saben. Da war ein sehr elendes Mädden, das nach der Mitter verlangte; die andern Weiber sahen einander an und antworteten nur: "sie ist nicht da"; wir dursten nicht weiter fragen. Sin anderes Kind war mit Brandwunden bedeckt; als Rosa ihm zu essen wollte, konnte es die Zähne nicht von einander bringen. Auch diese Gesangenen besah der König, ehe sie vertheilt wurden, bei welcher Gelegenheit wir wieder vorbeschsehen vurden. — Sinmal sangen auch 20 Mädden vor ihm stehen der Königerin begann mit einem Solo, die übrigen antworteten im Chore. Da uns der Gesang zu interessiven, ernurthigte sie der König ein paar mal zu neuen Anstrengungen, wie um uns Freude zu machen.

Um 10. September murden wir burch Trommel- und Bornerschall gewedt, und zogen uns eben an, als unfere Golbaten bereinftürmten und uns eilen hießen: ber Konig reife megen einer jährlichen Festlichkeit in Abnomow (gu Ehren bes Wetisches, ben er feinen Bater nennt) b burch's Dorf und wolle uns feben. Sie fturgten fogar in die Rammer und wollten uns am Arme fortgieben, bamit nur ber Lome nicht zu marten habe. Wir fputeten uns nach Rraften und faben, wie gerade ber bobe rothe Schirm in's Dorf trat, barunter ber Konig in feinem Tragforb in vollem Schmud, mit Fetischen behangen. Das follten wir icheint's auch recht feben, benn er ließ feine Trager etwas halten und grufte einen Jeden von uns. An den Armen trug er filberne und goldene Rieraten, theils wie Mufcheln, theils fronenartig geformt: pon feinem grunen fpitigen Sammtfappchen hiengen breite Lappchen berab, an benen fcmere Golb- und Silberplatten (Amulette) angebracht maren. Gein Rleid mar von Damaft, und ben Tragforb verbedte ein gelber Seibenftoff. Bas bann alles ihm vor- und nachgetragen murbe, fpottet jeder Befchreibung, fo munderbar ift ber robe Brunt, der zu einer afritanischen Procession gehort. Wohl dreißig fleine Riftden und Dutende von Rorben, Deffinggefäßen 2c. enthielten Reichsjuwelen und Sausrath; man fah Facher von Bfauenfedern, andere von buntem Leder, Ruh-, Pferd- und Elephantenschmange, frumme und gerade Stode mit Silbertnöpfen ober golbener Bergierung, Antilopenfuge u. bgl. Deben jebem ber Trager ichritt ein Offigier einher mit Feberhut. Gine Sauptrolle fpielten außer dem Gefang und Gefchrei ber Menge, Die Trommeln, mit Menfchenfchabeln gefchmudt. Das tonigliche Felbbett mit fconem fcmargen Leber übergogen und von glitzernden Stahlnageln befest, ichien europäifches Fabritat gu

<sup>3)</sup> Als des Königs Mutter mit ihm ichwanger gieng, flehte sie den Fetisch Dyomo an ihr doch zu einem wohlgeftalteten, fehllosen Knäblein zu verhelfen. Seit Karafaris Thronbesteigung ift nun dieser Dyomo zu solchem Anjehen gestiegen, daß er am Jamsfest in einem stirstlichen Tragforb mit 4 Tägern auffritt.

sein. Aufseher stolzirten vorbei in irgend einem Stüd europäischer Kleidung, ber hatte einen rothen Frad, aber keine Hosen, jener einen langen Schlafrod, der ihn dem Prosesson X. sehr ähnlich machte; ein Feldherr trug ein braumes. Sammtsleid mit Schärpe, ein anderer einen Generalshut mit weißem Federbusch, dieser einen Frauenrod, der seine Schritte merklich beengte. hinter allen marsschirten drei Musikanten in holländischen Uniformen mit Klavinett, Cymbeln und Pause, denen aber, vielleicht durch Schulb der Instrumente, der aufgespielte Marsch nicht recht gestingen wollte.

Dennoch hat die wilbe Musik, der Takt der Trommeln und das wüthende Borbeirennen einer solchen Procession etwas imponirendes; auf den Afrikaner wirft es so, daß ein sieberhaftes Zittern des ganzen Körpers entsteht. In solche Erregung gerietsen auch unsere Soldaten; und einer ihrer Sclaven riß, mir (K.) den Hut vom Kopf, wosür ich ihm in Gegenwart des Königs eine Ohrseige angedeisen ließ. Wir haben beschlossen, und nicht mehr wie Kinder von ihnen behandeln zu lassen, und erklärten ihnen, daß wir Weise auch wissen, was Lebensart sei. Sie kamen nachher sich zu entschuldigen, und versprachen uns Abends zu rusen, wenn die Procession zurücksehre, damit wir auch den ersten Theil berselben bewundern könnten.

Hinfzig Schafe waren vorausgeschieft worden, zum Schlachten und zum Opfern. ) Db auch Menschen fielen, wissen wir nicht. Abends 5 Uhr riefman uns wieder und trug unsere Stühle an die Straße. Gben wollten wir Platz nehmen, als der Warnungsruf der Ennuchen (die meist Zwerge sind) sich hören ließ, da denn jedes männliche Individumm sich verkroch und auch wir in's Haus sidichteten. Meine Frau blieb auf ihrem Platz und wurde von den Weibern Sr. Majestät sehr freundlich begrüßt; es waren ihrer acht, alle schön geschmückt und in rothes Landsseug gesteidet. Ihnen voraus lief ein Kusrufer, neben ihnen eine Wenge junger Knaben und Mädchen, die geldgrün und roth damastne Kissen trugen. Die Knaben mit Kappen aus Leopardsell tragen schon Wesser und Goddrichtekreschen, die bald ihrer Läter Amt übernehmen werden. Nach diesem Intermezzo dursten

<sup>4)</sup> Rwalt Dua war ein großer Liebhaber europäischer Merkwürzigkeiten und ein Kunfifreund in seiner Art. Da ihn nach einer Bande geschüfter Musikannten und Tänge gesüstete, sandte er einmal eine Schaar Ihnglinge nach Elmain, wo sie ein Jahr lang alle möglichen Instrumente spielen lernten. So hatte denn der König, wornach er begehrte; nur sarden die Künfiler allmählich aus, die zuleh blos 3-4 lieberlebende die Erinnerung an jene schöner Zeit wach erhielten. Giner iner Tänger zeigte uns einmal woß er vermöge; er balteirte und walze, daß das Lachen tein Ende nehmen wollte.

s) Am 4. November 1871, da biefe jährliche Feier fich wiederholte, heißt fie das "Schaf" und Schweinopfer für den Fetisch in Abhumow" (nordöstlich von Kumafe).

wir aus unferem Berfted hervorfommen und den übrigen Bug feben, der übrigens minder geordnet vorbeifchwebte als am Morgen. Unter den mehr als hundert Laften, die vorübergetragen murden, erfchienen munderbare Gilberfchuffeln, des Königs runder Eftisch mit niedlich gebrehten Fugen, Stuble ber Bauptlinge, auch eine Urt Proceffionsfahnen mit Fetifchen bran 2c. Sobe Berfonen wurden in Korben vorübergetragen, und die wilde Mufif ber Elfenbeinhörner erinnerte uns mit ihren nicht unharmonischen, aber in's Mark bringenden Rlängen an unfere Anfunft im Kriegslager. Der Bug balb eingelner, balb gufammengefchaarter Menfchen bauerte an zwei Stunden; jeden Groken fündigte die ihn begleitende Trommel an. Schon mar es bunfel geworben und hatte man Fadeln (burre Balmameigrippen) angegundet, als bie große Trommel den Rönig anmeldete, der halb liegend in feinem Rorb etwas murrifch ober mube brein fab. Bas muß er fich nicht alles gefallen laffen. um feinem Bolt feinen Unftog zu geben! benn die Sauptlinge find's, bie ihn nach ber Thronerledigung auf den Stuhl feten, und nur allmählich fann fich auch ber fraftigfte Mann von ihnen emancipiren. Uns scheint er fein Freund von Brunt und Aufwand, wenn es ihm auch vielleicht Freude macht, uns einmal feinen Bomp gu zeigen; gewöhnlich fommt er gu uns mit febr fleinem Befolge. "Je öfter ich (R.) ibn febe, besto liebenswürdiger icheint mir fein Geficht."

Hinter ihm her wurden brei große goldene Sonnen auf hohen Stangen getragen; auch machten sich Mütgen bemerklich, die gang von Gold und Silber zusammengesett schienen. Ueberhaupt gieng eine solche Masse ober Metalle an uns vorüber, daß wir die gedruckten Berichte wurdehum bieser Dhnastie durchaus nicht sür übertrieben halten. Doch danerte uns die Sache zu lange; nachbem wir noch einen Bruder des Königs und unsern Bosommuru hatten vorübertragen sehen, kehrten wir in unsere hütten zurück.

Wichtiger war uns der folgende Tag (Sonntag 11. Sept.), da wir ein lang entbehrtes ch ristliches Fest seiern dursten. Hatten wir doch Wein bekommen und damit die Möglichseit, im Nachtmaßt des Hern Tod zu verkündigen. Nach langem Warten erschien Prinz Ansa, dem der König Erlandbuss zu geben sich nur gar nicht beeilt hatte, so daß wir Nachmittags zusammen daß heilige Aben dur ahl feiern konnten. Wir saßen im Hof um eine weiß behangene Kiste, die uns als Altartisch diente, lasen ein Lied, beteten, und erbauten uns aus der heiligen Schrift. Um heitigen Wahse nahm mit uns Joseph Theil, ein Christ, den der Prinz aus Capecoast mitgebracht hard. Joseph Theil, ein Christ, den der Prinz aus Capecoast mitgebracht hard. Joseph Theil, ein Christ, den der Prinz aus Capecoast mitgebracht hard. Joseph Theil, ein Christ, den der Prinz aus Capecoast mitgebracht hard.

Befreiung halt er nur für eine Zeitfrage; auch ihm haben sie brei Jahre lang beständig verheißen, er dürfe gehen! Zuerst werben die Faute-Leute an die Küste entlassen, bann wir, — wenn erst Abn Boso zurüczsecht seiser habe übrigens keinen besondern Sinsluß, obgleich er Träger der finiglichen Gobtasse und Schliffelverwalter sei, als welcher er ein goldenes Sängsichloß an seinem Schliffelverwalter sei, als welcher er ein goldenes Sängsichloß an seinem Schime trage. Dabei handle es sich auch um die Zurüczgade unseres Sigenthums; ich (K.) glaube vielmehr, daß die Häuptlinge auf einen Theil von diesem spekulieren und dasselbe dem Abn Boso mißgönnen. Dieser werbe 40 Tage nach dem Jamssest erwartet; denn 40 sei eine Glücksachl, auf die man gern etwas aufschiebe. Bahrscheinlich versehe man uns vor der Rücksehr des Feldheren in die Hauptstadt, was immerhin ein Fortschritt sein dürste.

Auch unfere Ginladung bes Bringen gum Frühftud hatte endlich bie fonigliche Benehmigung erhalten , baber wir (15. Gept.) uns anftrengten , guten Thee zu machen, Gier zu baden und auch zwei Buchfen gelbe Rüben öffneten. Doch mußten wir noch einen Extraboten fenden, ehe ber Pring um 10 Uhr feine Erfcheinung machte. Und fiehe! ba rudte auch ber Ronig an, um uns frühftuden gu feben, das erftemal, daß er unfer Cbeneger befuchte. Auf ben Schultern eines feiner Leute bergetragen und von eilf Großen begleitet, grußte er freundlich, befah bann unfre Säufer, bewunderte ben Tifch, ber aus einem Brett über zwei Riften gelegt beftand, und noch mehr die Sangematte, bie mir aus Bananenfafern gefertigt, entfernte fich aber, ehe bas verfpatete Frühftud aufgetragen wurde. Der Bring wurde nun gefprächiger als wir ihn bisher gefunden; er ließ fich unfere Schicffale ergablen und theilte mit, mas er burchgemacht feit bem 17. Sept. 1867, ba er bier eintraf; wie man ihm immer verspreche, er burfe nächstens gieben, und ihn boch nicht geben laffe. Uebrigens habe das wohl auch fein Gutes; als Regierungsbeamter in Cape Coaft mare er mahricheinlich zu Grunde gegangen. Alle Sonntage halt er mit feinen Fante-Bedienten einen fleinen Gottesbienft, an welchem auch Berr Batts, ber weslehanische Ratechift, feit 8 Jahren hier als Bfand festgehalten, sich betheiligt. Siezu nun lud er uns ein, in bas gerfallene Miffionshaus; babei feien nemlich immer auch einige Afanteer zugegen, welchen ich von Chrifto fagen fonne. Nachdem eine hollanbische Gefandtichaft ben Bringen beim Ronig verbachtigt hatte, fcheint er jett wieder in Gunft gu fein, muß fich aber vor ben Leuten in Acht nehmen, welche voraussetzen, er weihe uns in allzuviele Beheimniffe ein. Dennoch meint er, ber Ronig werde uns die Bitte gewähren, am Sonntag ju ihm zu tommen; bag berfelbe uns befuche, fei eine große Ehre, die keinem feiner Sauptlinge widerfahre, und beweise hochfte Gewogenheit,



In Chenezer vor Kumase.



Er habe dem Fürsten gesagt, daß wir unserm Platz einen Namen geschöpft haben, auf bessen Bebeutung berselbe mit Interesse eingegangen sei. Wir werden wohl daran thun, dem Sprecher des Königs, Rantschi, etwas Zuder zu senden ze. Ansa wurde eingelaben, seden Donnerstag und Sonntag Morgen bei uns Thee zu trinken, und hoffte, der König werde ihm diese Freude nicht verweigern. Er brachte uns auch zwei unserer deutschen Bücher, die er Einem auf der Straße abgekauft hatte.

Allmählich murben Unfa's Befuche regelmäßiger und feine Mittheilungen vertraulicher. Satten wir erft gezweifelt, ob bem Bosommuru, wie bie Golbaten verlangten, eine Schafsfeule gefchicft werben folle, fo oft wir fchlachten, fo mußten wir nun erfahren (19. September), daß auch höher geftellte Berfonen folde Gefchente erwarten und wir bereits im Rufe fteben, geigig gu fein. Wie nun aber ber Bring in unfern gangen Saushalt eingeweiht murbe und vernahm, daß bas vom Ronig geschickte Gold bisher immer unfern Leuten gegeben wurde und wir in Allem von ihnen abhängig blieben, manchmal gar nur vier Schneden ober einen halben Fifch zu unferer Suppe bekamen 2c., ftaunte er fehr und rieth zu einer neuen Dronung ber Dinge. Es fei burchaus nicht des Ronigs Wille, daß wir fo mager leben. "Ihr mußt euren eigenen Saushalt führen, und nur von allem, mas der König ichickt, euren Leuten etwas ichenten. Rauft alfo die Lebensmittel felbft, es gibt oft frifches Fleifch auf bem Martte, und ich will euch Gewicht und Bage fenden (für ben Goldftaub 2c.); eure Leute muffen euch bedienen und nach eurer Borfchrift tochen. Die Borrathe aber behaltet ihr unter eurer Aufficht." Bir fürchteten erft, bas werde eine gange Revolution hervorbringen, aber auf unfere Bitte feste M. ben Leuten Alles auseinander, und zwar mit fo viel Takt, bag fie, wenn auch nicht von Bergen einstimmten, doch feine Ginvendung machten. Um nachften Tag trat bie neue Ordnung ins Leben, die Knaben ber Solbaten fochten uns morgens einen Jamsbrei, Mittags und Abends Fufu; bann icheuerten bie zwei Buben des Alten unfere Teller und Löffel; erft gieng es bamit etwas fdmerfällig, tam aber nach und nach ins Geleife.

Die Nachrichten vom Kriegsschauplat, haben am 26. September Stadt und Land in einen Freudentaumel versetzt: Der kecke Dompre soll durch eine Kugel getödtet, die Könige Kwadjo Odee von Peti und Kumi von Anum enthauptet worden sein. Also großer Fesilärm überall, der König tanzte vor Freude. So scheint es, daß der Krieg zu Ende geht; man redet von Adub Boso Rücksehr in zwei bis drei Wonaten, und Alles läuft in weißem Anzug, mit weißer Erde beschmiert umher — weiß ist ja die Farbe der Freude.

Dagegen icheint Bring U. niedergeschlagen; er follte Anfangs Ottober

nach ber Rufte abreifen burfen und boch fann er ben Ronig nie gu feben bekommen. Im Auftrag ber englischen Regierung tam er bor vier Jahren hieher und burfte feit brei Jahren feinen Brief an feine Behorde fdyreiben. Wir boten ihm die bisher in R's. Tafche verborgene Rorallenfchnur (G. 14) jum Raufen an, er will 16 Dollar dafür geben, doch muß er fie vorher bem Ronige zeigen. Es ift ein Land ber Furcht, wo feiner bem andern traut. A. hat auch ein gefangenes armes Rind aus Rrepe, bas man in ben Bufch werfen wollte, in fein Saus genommen und verpflegt, es ift aber bennoch. geftorben. Wie viele folder Burmlein find elendiglich verkommen. Bie bebauerten mir g. B. (31. Oft.) ein altes Mütterlein, bas mir unter einem Bug von Gefangenen fahen, mit ihren ermachfenen Tochtern, beren jede noch Rinder nachichleppte, und alle manbelnde Stelette!

Diefer Tage verließ uns unfer Golbat Ubu Rwaku, um nach feiner Frau in Purumafe gu feben, die in Folge einer Entbindung todtrant murbe. Er ließ uns bann um ein Gua Gold bitten, weil ber Fetifch feine Frau tobte; wir mußten aber erklaren, wir haben mit Getischen rein nichts gu thun. Gie ftarb, ba wir benn auch bas übliche Gefchent gaben, um Matten zc. gu taufen; und es freute uns zu hören, bag bas Rind am Leben blieb und nicht nach Landesfitte mit ber Mutter begraben murbe.

Dagwijchen überrafchte uns (2. Oftober) ber Besuch eines fchmargen holländischen Beamten J. G. Menfa, ber bom Gouverneur von Elmina nebft etlichen Mannern von Apollonia hergefandt, feit bem 4. Juli in ber Stadt lebte. Da er auch hollanbifch fpricht, verftand er fo ziemlich unfer Deutsch. llebrigens rebeten mir englisch mit ihm, mas bem begleitenden Mante Saupt= ling ben Argwohn ermedte, mir feien doch mohl Englander. Berr Menfa verabschiedete fich, nachdem er eine halbe Stunde bei uns gefeffen und herrn

B. angeboten hatte, einen Brief mitzunehmen, wenn er abreife.

Der elende Buftand unferer Sutten, bie bei jedem Regen leden, fo bag wir mit aufgespanntem Schirm brinfiten mußten, veranlagte uns (8. Oftober) ben Ronig um beffere Wohnungen zu bitten. Wir hegten babei bie ftille hoffnung, in die Stadt verfett zu werden. Bosommuru aber brachte den Beicheid , (13. Oft.) erft nach Abu Bofos Rudfehr konnen wir nach Rumafe gieben; ben Leuten in Amangchia fei jett ber Auftrag gegeben, neue Saufer für uns ju bauen. Ginftweilen aber burfen wir wieder einmal Briefe fchreiben, mas auch ein fleiner Troft in biefer Bartegeit ift.

MIS (14. Oftober) Bosommuru fam, bie Briefe ju holen, flagten wir ihm unverholen bie Grobheit, mit welcher Afjena uns bie Dienfte feiner Anaben vermeigere; wurde ber Ronig nicht die Gute haben, uns zwei feiner Knaben gu

geben, damit wir von unserem Treiber frei würden? Bosommuru gankte nun den Alten nicht nur ab, sondern erklärte ihm, daß er unfähig sei, Weiße zu bebienen, und hinfort die Soldaten allein unsere Austräge zu besorgen haben. Diese Schmach schwitt aber dem Alten so ins Herz, daß er ums bat, ihm zu verzeihen und die Ehre unseres Dienstes keinem andern zu übertragen. Also versichen wirs wieder mit ihm!

Am 23. Ottober, einem Sonntag, begann das große Jamsfest (odwira), e) das dis zum 6. November dauern soll; das Geschrei und der Trommellarm von der Stadt dringt bis zu uns herüber. Am ersten und fünsten Tag wird gesaket, dassu aber um so mehr getrunken; aller Welt theilt der König Branntwein auß, ja anch uns schiefter Tag geschlachtet, d. h. als Bote an den letzten König in die Unterwelt besiedert. Am fünsten Tag ist dann der König die neuen Jams (ode, die beste Sorte), woranf Jedermann dieselbe auch genießen dars. So zo zog auch die Königsmutter mit Jams von der Pflanzung beladen durch unser Dorf; da wir auf den Kath der Diener kamen, um sie zu grüßen und für die letzte Sendung zu danken, schie letzte Sendung zu danken, schie ihr Letzte einen Hohen Stein wor, sies ihre Letzte einen Hohen Stein wor, sies ihre Letzte einen Kalbmond bilden und erstaubte ums dann, auf diesem improvisitren Thron sitzend, ihr die dand zu reichen. Seh sie in den Tragkord stieg, versprach sie uns nächstense in Geschent von ode zu schießen die Weschent

Am fünften und achten Tage gibt der König allen Hauptlingen zu trinken. Dazu kauft er — neben seinem eigenen Palmwein — noch weiteren für vier Ungen Goldfaub (= 14½ Ph. St.), so daß die Straße von 400 großen Löpfen garnirt ist und die Heiterkeit alle Grenzen sibersteigt. Wie sein ehr contrastirt damit unser Justand! Bruder K hat nach widerholten Erkättungen allen Appetit verloren und seidet wie in Asotsche an der Leber und im Gemätst. Auch meine Frau ist so niedergeschlagen, daß sie oft die Thränen nicht unterdrücken kann; dazu legt sie sich stügen, daß sie oft die Thränen nicht unterdrücken kann; dazu legt sie sich stügen, wie sie dasschlich eine Beränderung unserer Lage zu ditten, wie sie am besten durch Umsseldung ins alte Missionskaus bewerkselligt werden könnte, und sandten 8. Nov. diese Schreiben an ihn ab.

Gern hatten wir unfere Bittschrift vor ber großen Rathsversammlung abgeschickt, die am Donnerstag (3. Nov.) gehalten wird; boch das erlaubte die

<sup>5)</sup> Siehe beffen ausführliche Beidreibung in Rapitel 19 und 20.

Etiquette nicht: ber Ronig barf mit Bitten nur nach ben Reften behelligt werden. Bu jener Rathsversammlung treffen die höchsten Großen des Reichs, bie Fürften von Mampong, Dwaben 2c. ein, und berichten über Alles, mas fich feit bem letten Namsfest in ihrem Bereich wichtiges ereignet hat. Was an biefem Tage in der Berathung vorfam, berichtete uns Bring A. genau. Der Brief bes Majors über die Auswechstung ber Befangenen murde beiprochen, aber man entichied fich babin: wenn ber Gouverneur ben Austaufch ber Schmargen - ohne bie Weifen - nicht haben wolle, (und eben lettere verlangte ber Bouverneur entschieben) jo laffe man alles, anfteben bis gur Rudfehr bes Beeres! - Das war hart fur uns und betrubte auch ben Bringen, ber mit großer Theilnahme in unfer Glend hineinficht. "Ihr wiffet nicht," tonnte er fagen , "wie ich mich fchame, wenn ich an all bie Pflege bente, welche in England an uns gerudt murbe, und nun eure Lage betrachte. Immer geben mir bie Abichiedsworte ber Konigin Bictoria burchs Berg, wie fie mir bie Sand gab und fagte: Beh bin und werbe ein Segen fur bein Land! Jeber Tag aber zeigt aufs neue, welches Glend ber Rrieg über bas Land bringt, und wie ausfichtslos die Ruftande find." A. hatte wieder eine lange Broceffion von Befangenen gefeben, barunter eine arme Mutter mit einem tobten Saugling auf bem Ruden. Und ber Rrieg icheint nicht enden ju wollen; man fendet Mais und Mehl ins Lager und die hergekommenen Führer kehren babin gurud. Giner von biefen, ber mit Gefangenen vom Bolta gurudgetehrte Agya pong, ber bei feinem Gingug hochgefeiert murde, munfchte mit einer Stadt jenfeits jenes Stroms belehnt zu werben; als er aber feine Bitte im Rath vorbrachte, traten alle gegen ihn auf: er überschäte fich feit er ein paar Befangene hergebracht habe; in ben Rrieg fei er weniger ftolg gezogen als er fich jest zeige. - Mittlerweile halt man Major Brownell durch allerhand Borfpiegelungen am Bra bin, mahrend er fich bitter betlagt, feine 77 Mfante Befangenen bort fo lange vertöftigen gu muffen.

18. November. Seit gestern Worgen hat Br. K. nichts als zwei geröstete Bananen gegessen. Bosommurus Berhalten, nachbem er ums schon vor fünf Wochen Salz, Fleisch und Aleiber versprochen hat, ärgert uns Alle, ihn aber am meisten, daher er nicht essen will, bis das Bersprochene sommt. Dies ist nämlich das einzige Mittel, womit wir unsern Leuten imponiren können. So tam denn janch Bosommuru diesen Abeud, fragte warum K. nicht essen und mußte dann hören, wie wir Weiße ein Ja für ein Ja halten, hier aber ersahren, daß tein Wort gehalten wird. Unsere Briefe an den König werden nicht beantwortet, diejenigen, welche wir an die Küste schrieben, nicht besorbert, sonst mußte das Bestellte längst eingetrossen sein zo. Der Kämmerer war ärger-

lich (hamptsächlich darüber, daß Bring A. uns so oft besuchte, wie er von unsern Leuten erkahren); brohte halb, uns in ein anderes Dorf zu schichten, weil wir hier "zu viel Leute" sehen, was der König nicht liebe; entschusschich sich halb, und bat K. doch wieder zu eisen. Nach seinem Abgang redeten wir noch in des letzteren Hitte über die gange Besprechung, als sich eine schwarze Schlange an die Wand hinauf schlang, die nur aus Stengeln von wildem Zuderrohr besieht. K. glaubte sie mit einem großen Messer getrossen zu haben, sie entraum aber unserer Jagd, daher K. und B. unter einem andern Obdache zu schlassen für unseren Zubache. Wir aber lebten nun von gerösteten Bananen; nur für meine appetitlose Frau, welche die Kost nicht erträgt, wurde etwas Salz eingelauft.

Das fruchtete endlich. Der König fand, es sei nicht gut, wenn wir sasteten (geröstete Früchte zu genießen, gilt hier nicht als Essen) und sandte und (23. Now.) eine Last Salz mit einem Schaf. Am solgenden Tag wurden wir in das Hand der Titter ow (Schulze) beschieben, wo wir mit Ser. Masseinandersetzung hatten. Dabei kam und herrn Unsas seiner Taft so zu Hiseinandersetzung hatten. Dabei kam und herrn Unsas seiner Taft so zu Hiseinandersetzung am Ende nichts dagegen hatte, und in die Stadt ziehen zu lassen, wielmehr den Prinzen aufsorderte, das Misseinahans für und herzurichten. Nur müßte vorher die Sache im Rath besprochen werden; Abn Boso, der in etwa zwei Monaten kommen könne, werde nichts dagegen haben. Das schlechte Aussiehen meiner Frau (die an einem großen Absieß litt) schien ihm seid zu thun. Dem Prinzen hat er bekannt, daß man ihn immer gegen ihn einzunehnen versuche, wie er aber jetzt erkenne, daß Ansa ihm stets den besten Rath gede und sein zuverlässischer Freund sei.

So sangen wir benn an Abschied zu nehmen von den engen Hitten, in benen wir uns boch so sorglich eingerichtet hatten, wie Seeleute in ihren Kabinen. 7' lang und 6' breit, mit einer Hohe von 7' bis zum First, enthielt die Unstrige auf beiden Seiten der niedern Thüre zwei schmale Bettstellen, die wir aus Palmrippen hergestellt; darunter eine Art Proviantkammer und darüber Gestelle für unsere Siedenslachen. Haten an den Wänden tragen Kleider und Stücke von ehemaligen Kleidern. Zwischen Betten steht die Kiste von Begoro, welche unsere werthoollste Habe birgt, Kleider und Schreibmaterial; oben am First liegen Regenschirme, alte Schuse und Sandalen unter dem schwachen Grasdad, darin Mänse und Ratten neben Spinnen und Gibechsen hausen, nicht ohne manches Unangenehme herabsallen zu lassen ober auch selbst mit schlechtbenessenne Sprüngen auf unser Bett herabzuhüpsen. Ein Hührerkällsch, außen angebracht, wurde je und ze bestohlen, bot uns aber doch sie und da der Leckerbissen eines Gies.

Indessen ließ Ansa für uns zwei Zimmer im Missionshaus reinigen und weißen, und wirfte vom König die Erlaubniß aus, daß wir schon in der nächsten Woche einziehen dirfen. Er schlug den Donnerstag vor, welcher aber vom König als Unglüdstag bezeichnet und durch den vor und gehend en Montag ersetzt wurde. Da sollten wir bei Mondsschein übersiedeln, damit kein Aussische Besichlemigung, die erste, die einem unserer Anliegen wiedersährt! Noch können wir uns kaum drein finden.

Bugleich aber bewegen uns allerhand Winte, die Ansa fallen läßt, von einer ernsten Wendung der Dinge auf der gangen Goldbufte. In furzer Beit werden wohl die Engländer Elmina von den Hollandern fausen, welche ich dann gang von Guinea zurückziehen würden. Dann fame die gange Küste von Asini die Dichelutose unter britische Obergewalt, und es kann kaum ausbleiben, daß sie sorten eine strengere Regierung einführen werden, nachdem sie lange genug sich mit einer schlassen begnügt haben. Gott wirds verseben!

## 15. In Kumase mit Pring Ansa.

(5. Dez. 1870 bis 4, Feb. 1871.)

Der Montag 5. Dezember ist ein Tag, ben wir nie vergessen werden. Rach einer schlassosen Racht standen wir auf und machten uns ans Packen. Gegen 10 Uhr kam des Prinzen Handber Casar, welcher berichtete, sein herr seinen und ziene nuch liche der Lasten und ziene, was nicht sobald von unsern Lenten bemerkt wurde, als sie in große Antregung geriethen. Sie haben nur gar keine Freude an dem Ortswechsel, wissen auch , daß die Aeltesten uns durchaus nicht in der Stadt haben wollen; also verstuchen sie in ihrem Jorn das Mögliche, um den König zu veranlassen, das er sein Wort zurrückehme. Abn Kwatu und Angswirt taten den Weg and Kumase an; uns siel Jes. 8, 10 ein: Beschließet einen Rath und es werde nichts daraus!

Histos blieben wir auch nicht, ba Ansa noch einige seiner Fanteer schiefte; wie wir diese aus Hofthor begleiteten, um etwaigen Widerstand umserer Leute weggurännnen, kamen unfer beiden Soldaten zurück, so fiill und niedergeschlagen wie wir sie noch nie gesehen hatten. Sie ließen die Lasten vorübertragen, ohne zu mucksen. Auftlärung über ihr Thun erhielten wir erst gegen 6 Uhr, da der Prinz eintrat und erzählte, wie ein Königsbote, von Abn Kwaku begleitet, ihn gestragt habe: warum bringst du gegen den Besehl die Weißen school

am Tage in die Stadt? — Ansa war sehr erstaunt und läugnete; Abn Kwatu erwiederte: er lasse ja das Gepäck herübertragen! Ueber diese Bosheit wurde der Pring so ärgerlich, daß er sagte: "er sehe jetet, er habe gefehlt; um den Soldaten das Lastragen zu erharen, habe er seine eigenen Leute gesandt; das rene ihn; alles übrige Gepäck miffen sie nun selbst herschaffen und noch diesen Abend — von seinem Gesinde dure keiner mehr Hand anlegen." Darum also kam das Pärlein so kleindaut zurück!

Wir warteten bis der Mond ziemlich hoch am Horizont stand; dann gab Ansa den Beschl zum Ausbruch. Mit den sechs zurückgebliebenen Lasten schrieben ben bei gente voraus, hinter ihnen meine Frau in des Prinzen Tragstuhl, den er sin sie mitgebracht, und wir 4 folgten nach, das Herz von dem die ganze Handstat umgeben ist, das Flüßchen Suben mit sehr langsamen Lauf, je und je zu Morästen erweitert, und nach einer weiteren Biertesstunde traten wir in den Missionshof. Bon der Stadt sahen wir nicht viel, jedensalls teine so schöse gerade Straße wie in Dwaben; mehr Reihen von weit auseinanderstehenden Häufergruppen, zwischen welchen die Straßen an 500 Fuß breit sein mochten. Viele Häufer schienen zersallend, was sich durch die Abweschied von Kumasse. Der Woden ist sehr ungleich: Felsen, Erdhausen und Ernben wecksseln ab.

Im Missionshaus saßen Hr. Watts, der Lehrer, Hr. Lindsah, der Constable von Capecoast, Cäsar und mehrere Fauteer, die wir nach Landesssttte durch Vordeimaschiren begrüßten; die beiden ersten aber, europäisch gestleder, die heiden uns liebreich die Hand und wünschten uns ben Segen des Herrn. Dann führte man uns in ein Nebengebäube innerhalb des Hofs, wo sich des Prinzen und unsere Jimmer besinden, wahre Paläste gegen unsere Grashstten! Und dazu wohnten wir jetzt unter Freunden und Brüdern! — Nachdem wir unser Leute mit Händebruck und Dant verabschiedet hatten, sielen wir insgesammt auf unsere Kniee und lobten den Herrn, der Alles so wunderbar gestügt; denn Viemand, auch der Prinz nicht, hatte zu hossen gewagt, daß der Umzug so unbeanstandet absausen werde.

Da kam der hinkende Bote nach. Ansa wollte eben zum Könige gehen, als Bosommuru eintrat mit Fackeln und Gefolge. Der bringt doch wohl den Willfomm des Königs? Er hatte ganz anderes zu melden: Majestät habe sich fiech iberzeugt, daß es der hiesigen Sitte nicht entspreche, so bedeutende Leute (wie wirt) bei Racht, so zu sagen ünsgeheim, in der Hauptstadt zu empfangen. Seine Acktesten wissen und nichts davon und werden es nicht loben. "Also

geht fogleich nach Seneger gurud, und fpater, wenn ich erft mit ben Sauptlingen Rudfprache genommen, gebe ich euch einen öffentlichen Empfang!"

Wir waren wie vom Blig getroffen Hr. Watts, ber sich sehr nach uns geschut hatte, siellte Bosommurn vor, welche Folgen eine solche Behandlung sir uns und für die Bevölkerung haben würde; es wäre ein gar zu schlimmes Beispiel. Ansa setzt noch einmal den ganzen Berlauf in volles Licht; er könne rein nicht verstehen, warum alles annullirt werden sollte. Im Gedanken an den Jubel unserer schaehenschen Feinde und an die Aussicht, in Gedensten an den Jubel unserer schaehen, berinde und an die Aussicht, in Gedenszer auf Adu Boso warten zu müssen, beziehen wirden, wenn wir in Dure blieben; schiefe er uns zeit zurück, so hahnsiechen würden, wenn wir in Dure blieben; schiefe runs zeit zurück, so hahnsiechen würden, wenn wir in Dure blieben; schiefe uns zeit zurück, so heiße das: wenn ihr auch krant werdet, so macht das nichts. Weine niedergedrückte Frau habe eben erft ihre Freube wiederzesefunden; sollten wir zeitz zurücksehren, so wäre unsere Lage um Bieles verschiltungert. Also möge er dem König berichten: nicht weil wir nicht wollen, sondern weil wir nicht können, geden wir das Essen auf. Wir seien zu tief gefräntt, der Kummer zu groß. Iedermann wisse, abs wir unschuldig seien; deshalb möge der König sich erbarmen und uns hier lassen.

Während Andere harte Worte fallen ließen und auf unserer Transportation bestanden, entschied endich Vossammurn, er wolle erst dem Könige berichten. Sobald sie verschwaren, warsen wir uns wieder auf die Knie und rangen mit dem Herrn, der die Herzen der Könige lenkt: Er möge uns helsen in dieser Noth, aber nichts anderes durchsehen als Seinen Wilken! Stille geworden, gegen einander und im innersten Herzen, sasen is da und warteten. Vossammurn kam endlich wieder, aber in anderer Begleitung und mit anderem Auftrag! "Majestät erlaube, daß wir sier bleiben; die er aber Zeit habe, nus össenschaft zu enmfangen, was an einem der nächsten Tage geschehen dürste, solle der Pring uns nicht aus dem Wissionskof gehen lassen und Alles verschsließen, damit Niemand eintrete und uns sehe!"

Nun sind wir voll Frende; ein neues Leben beginnt für uns alle. Natürlich siesen wir das drittenal auf die Kniee, als Bosommunu sort war; und möge unser Dank nie aushören! Wie hat doch der Herr unsern Kleinglauben beschämt! — Hr. Batts, seit 9 Jahren hier als Bertreter der Weskeyanischen Misson, sit uns auch ein theuver Freund; 4 Jahre hat er nicht mehr mit der Küste correspondiren dürsen, und lebt von dem wenigen Gelde, das ihm der König an jedem seiner Feste (Abae) gibt. Das prächtige zweistöckige Missonig an iedem seiner Feste (Abae) gibt. Das prächtige zweistöckige Missonig an isch in Fosse der Wegesperrung, die alle Reparatur unmöglich, ganz unbewohndar geworden; die Galerie ringsherum herabgefallen, das Dach durchlöckert, die Böden versault. Besser erhalten ist der untere Stock.

der als Kapelle und Magazin diente. Wir wohnen in dem Gebäude auf dem rechten Flügel, welches die geräumigen Zimmer des Katechisten und der Handwertsleute enthält. Mit der Küche haben wir nichts mehr zu thun, denn Pr. A. übernimmt die Ausgaden für das Hand aus unserem gemeinschaftlichen Beutel und gibt uns eine so gute Kost, wie wir sie in Usante nie erwartet hätten. Auch schlafen wir in Bettladen, das Bettzeug aber besteht in einer Matte. Rosa ist von ganz neuem Muth belebt; fast sind wir versucht, uns als hier stationirt anzusehen; möchten wir nur auch als Lichter in bieser Finsterniß scheinen!

Niemand könnte mehr für uns thum als der Pring; es war wirklich überklüffig, daß der König, der durch Bosommuru nach unserm Besinden fragt, auch A. ermahnen ließ, gut für uns zu sorgen. Nöthiger wäre es vielleicht S. Majestät zu erimern, wie für unsere Bedürsnisse Geld zu beschaften wäre? Und das um so mehr, da der Prinz und Hr. Watts uns dald verlassen obwohl es uns unerklärlich ist, wie ein solcher ohne uns stattsunden fann, ist dersetde vom König auf den 20. December beschlösen. Aber wie vieles bleibt uns unerklärlich! Geduld, mein Hraz! Erst heute (10. Dec.) spricht ein Brief, den Hr. B. ersielt, vom Krieg in Europal?

Am Sonntag (11. Dec.) hielten die herren Anfa und Watts ihren Gottesbienft in bem fleinen Betfaal am Ende unferes Bebaubes; wir enthielten uns aber ber Theilnahme, um bem Befehl bes Konigs puntilich nachzufommen, und befchränften uns auf gemeinschaftliche Abendandacht. Der Monarch icheint fich (von wem immer) für beleidigt zu halten, was er badurch zu erkennen gibt, daß er Morgens feine Rolanuß faute: Bosommuru aber fündigt uns boch auf Morgen ben feierlichen Empfang an, und fordert uns im Boraus auf. gutes Muths zu bleiben, falls wir gegen den Schlug vom groben Bolfe ber Sauptstadt boje Borte gu horen befamen. Brn. Batts ift es befonders angelegen, uns alle Unannehmlichkeiten zu ersparen; er läßt barum bas Thor beständig bewachen, damit fein Afante eintrete. Er tennt alle ihre Sitten grundlich und weiß ichredliche Geschichten zu erzählen von ihren wilden Brauchen, ben vielen Menschenopfern, Torturen 2c. Wie fie oft bei ber Sinrichtung bas Meffer erft ftumpf machen, um die Leiben bes Schlachtopfers zu vergrößern, oft bom Ruden Stude Rleifch abidneiben, ehe fie an ben Ropf geben 2c. Dann von ihrem Aberglauben: wie der lette Reft des Palmweins, den fie getrunten, auf den Boden geschüttet wird, um aus ber Figur, die er bildet, die Bufunft 3u errathen 2c.

Doch ift nun auch der öffentliche Empfang vorüber, und wir burfen fort-

an frei in der Stadt umhergehen. Am Montag (12. Dec.) um 4 Uhr hoten ums Königsboten mit goldpriffigen Schwertern ad; wir hatten unfre beste Montur an, weiße Unterhosen ze. Die Brüder A. und W. konnten nicht mitkommen, sie hatten ihre Plätze in der Nähe Sr. Majestät einzunehmen. Auf dem Marttplatz nahmen ums der Difurow von Duro und Afziena sammt umsern Soldaten in Empfang, alle im vollen Kriegerschnuck, angethan mit prächtigen Aleidern hiesigen Drucks, der Alte sogar mit einem seidenen, und so stolgen wirdern der von ihnen ums grüßten; kein Bunder, schieden wir doch heute von ihnen sie nume! Nachden sie ums 1/2 Stunde lang durch. Umwege geführt, hatten wir längere Zeit unter einer Vollsmasse zu warten, welche die Jike zur Osentemperatur steigerte; doch hatte Ansa's Hausknabe Stifise sür wösentager. Endlich hoste ums des Königs Schwertträger ab, ein stattlicher Mann mit unbeschreiblichem Goldsschmus beladen, auf dem Kopfe Ableckern, die wie ein Kächer ausgebreitet waren.

Sofort fchritten wir etwa 400 Schritte weiter in die Berfammlung, auf bem Mbremosoplats, 1) welche wie bamals in Amanachia die gange Ariftofratie umfaßte; ber Bring und Sr. Batts fagen giemlich nabe gur Rechten bes Königs. Erft hielten wir unfern Umgang, wobei meiner Frau, als fie ben König grufte, ber Sut heruntergeriffen murbe; bann mußten mir nochmals bor Gr. Majeftat ericheinen, damit Aljena feinen amtlichen Bericht über uns abgebe. Rachdem er ausgesprochen, fagen wir wieder auf unfern Stublen unter einem großen Aftrapaa-Baume, etwa 800 Schritte von ber Anhohe entfernt, auf welcher ber Ronig thronte. Die Erwiederung unferes Gruges gieng in berfelben Beife vor fich wie bort vor ber Billa, nur nicht fo rubig; man fah leicht, baf die Sauptlinge nicht Gines Ginnes maren. Etliche wie Menfa, ber Bruber bes Königs, Srn. Anfas Bruber Bobie, Nantichi, Bosommuru Tia, Bosommuru Dwira, Boatje Tenteng, bezeugten fich freundlich, andere bagegen febr falt; Opofu Rjeame (ben wir unter uns ben Bharifaer nennen) nahm die bargereichte Sand nicht an. Zwei tangten wie toll an uns beran, und ftiegen bor jedem, insbesondere bor meiner Frau, bas Schmert herüber als wollten fie fagen: bas habt ihr verdient! Ihre Diener beeiferten fich, noch gröber gu fein, machten bas Reichen bes Ropfabichneibens und ichrien uns in's Beficht, um uns zu erschreden, mas ihnen boch nicht gelang.

Ren waren uns hier bie Stuple des Konigs, 10-20 von Afante Arbeit, je mit zwei Gloden, die uns an die Ruhschlen unserer schweiz er-

<sup>1)</sup> Der "Kanonenplaty", so benannt von etlichem aften (hollanbifden) Geschütt, bas um 1720 (?) burch Ojei Tutu bem Dentjera Geere abgenommen wurde.

innerten. Obgleich theilweise schön verziert, waren sie alle schwarz bestrichen mit Menschenblut. Der eigentliche Thron, wohl 400 Jahre alt und unter mächtigem Schirme getragen, ist ein alter Landesstuhl, mit Goldbracht und Platten so ausgebessert, daß man daß Hotz kaum sieht. Erst wenn er sich auf biesen gesetzt, wird der neue Fürst als König anerkannt. — Als Se. Majestat im Tragford vor uns passirte, grüßte er mit der Hand, stieg ab und begann in sehr eleganter Weise zu tanzen. Natürlich wars ein Kriegstanz; erst tauzte er mit dem Schwert, indem er nach allen Seiten, nur nicht gegen uns, damit suchte, damn mit einer silbereingelegten Flinte, beständig zu uns herüberlachend Sine große Shre (wie uns der Prinz sagt), wenn der König vor Freude tanzt! Dazu tand er unter seinem schönsten Schirm, von rothem und schwarzem Sammt, einen Goldlöwen auf der Spitze. Oer hat ihrer vier, alle hier sabricitt, zwei von rothem und schwarzem Tuch, der dritte von Landeszeng. Er selbst war, wie viele der Häuptlinge, in hiesigen Zich gesselbst, was Trauersselber bedeutet, wohl wegen des Kreigs gewöhlt.

Es war Nacht geworden, als wir nach Hause kamen, diesmal auf dem geraden Weg, der kaum 10 Minuten exforderte. Bon den vier Töpfen Palmwein, die uns der König gab, schenkten wir deri unsern Leuten zum Albschied. Nachgerusen wurde uns auf der Straße: "Feinde! Man wird sie alle iöden!" von einem andern: "D ihr Narren!" So sind wir froh, daß der Empfang vorüber ist; man exzählte sich allerhand von Usantespässen, die bei solchen Gelegenheiten aufgespielt werden, um die Fremden zu erschrecken. Einst wurde der britische Abwinistrator mit großer Pracht empfangen; man führte aber, wie zufällig, einen auf den Tod gesolterten Menschen an ihm vorüber. Alls der Bote Herr Simpsons im März 1869 sessich begrüßt wurde, trug einer in den Zähnen den blutigen Kopf eines soeben Enthaupteten an ihm vorüber; Unsa fahs, sprang auf ihn sos und varf ihn zu Loden.

Wir haben nun allerhand zu lernen, um in dieser wunderlichen Hauptstadt ohne Amstand durchzusemmen. Am 18. December war z. B. das große A d a e, da auch wir mit Herrn A. und W. in eine der Hallen an der Straße Deabo gehen nußten (nicht weit vom Richtplatz Mtrawom), um sitzend die Procession vorbeigehen zu lassen und den König zu größen. Jeder "vierzigste" (eigentlich 42ste) Tag ist nämtsch ein Festag, das große Ade genannt, worauf nach 18 Tagen das kleine Adae folgt. Bor beiden zieht sich der König (etwa sechs

<sup>2)</sup> Diefer Sammifchirm, der eigentliche Staatsichirm, mit deffen Berlust die Afanteer sich als geschlagen erkennen, ist jete im Rensington Mujeum zu sehen. Er wurde Bo ammang "Schlager der Wölter" genannt.

Tage lang) in feinen Balaft gurud, nachdem er noch unter allerhand Ceremonien Balmwein getrunfen hat. Dies gefchieht öffentlich, mahrend zwei Manner vor ihm Bfeile in die Luft abschießen. Um Feste felbft aber erscheint er auf der Strafe und theilt Fremden, die vor ihm erscheinen, Goldstaub aus, felten unter 1/2 Gua, gibt ihnen auch etwas gn trinten. Doch ehe er ben Balaft verläßt, befucht er zuvor die "Sitpläte" ber verftorbenen (14) Ronige: bas find amei Bimmer, welche die Stuble der Ahnen enthalten, mahrend ihre Bebeine in Bantama untergebracht find; diefe Stuble befprengt er mit Rum. Dann begibt er fich nach bem Begrugungsplate, Mogjamee, mit feinen Miniftern und Sauptlingen vor ihm ber, unter ber üblichen Mufit. Diesmal als die Broceffion an uns vorübergog, gruften uns die Meiften, einige tangten fogar por uns; etliche hatten eiferne Retten um ben Sals, die fie am Schluß bes Tanges mit ben Rahnen pactten. Bor bem König werden auch feine 60 Retische 2c. hergetragen; er felbft grufte uns mit freundlichem Lächeln und fieng alsbald feine Tangbewegungen an mit Flinte und Schwert. Sinter ihm Die Scharfrichter, Die beim Tangen auch bas Reichen bes Röpfens machen. Nachdem er und der Fürft von Bantama porüber maren, begaben wir uns auch auf ben Begrugungsplat, wo nun ein fchauerliches Gebrange uns umtoste (mit bem Ruf: man wird fie alle tobten), doch fichtlich gemilbert burch bie Unmesenheit bes Pringen. Rachdem es uns endlich gelungen mar, unfern Gruft angubringen, gogen wir uns auf unfere Stuhle gurud und befamen ba fchließlich auch unfere Geschenke: Anfa wie gewöhnlich 4 Dollar, Batts 3 und wir 9, fammt einem Flafchen Branntwein, bas wir unfern Solbaten ichentten, Diefe brangen fich uns nämlich immer noch auf, um irgend etwas zu erhafchen. 9 Dollar für 4 Berfonen icheint uns wenig, denn bis jum fleinen Abae haben wir nichts mehr vom König zu erwarten, wenn nicht etwa unfere Riften vont Bra ber eintreffen. Um nächsten Tag hatten wir ihm bann gu banten, als er nach feiner Gewohnheit von Bantama gurudtam. Darauf geht er nach Amangchia, wo er fich in 40-tägiger Bafang von feinen Strapagen erholt.

Don des Königs Tagesordnung und gangem Treiben hören wir nun mancherlei. Er begnügt sich wie die Mehrzahl der Neger mit zwei Mahlzeiten des Tags. Bon den meisten Gerichten fojet er nur wenig; neben Sühnermud Schafsleich liebt er besonders Schweinesleisch. Zum Mahle ieht er besonders Schweinesleisch. Zum Mahle jeht er sich an den schweizerten Tisch im hof des Patalites, aber er allein, obwohl der Häuftlinge zugegen sein muffen. Am andern Ende des Tisches steht der Ober Dier toch (ber auf seinem großen Schirm einen vergoldeten Lösseichen feiner Bürde trägt) und wendet und drech ehn Aufhören mit langer Gabel oder einem Lössel die Gerichte, während der Köng davon ist; ein anderer Diener

preist zugleich mit lauter Stimme alle Tugenben bes Königs. Ift biefer in guter Laune, so wirft er ein Huhn ober ein Stüd Fleisch unter bie Söslünge, um sich an ihrem Losftürzen und Ueberpurzeln zu ergöhen.

Jeber ber eigentlichen Königssclaven (okra) trägt eine leichtere ober schwerere Goldplatte auf der Bruft, durchschnittlich im Gewicht von 2 Uuzen. Ihrer sind allein 1000, und all ihr Gold, so wie der Schmud von andern Tausenden gesiert dem König. Fast alle Freien in Kumase sind so mit dem Zausenden gediet dem König. Fast alle Freien in Kumase sind so mit dem gewisse Aum besteiden; sterben sie, so säuptling (asassohene) tragen und ein gewisse Aum besteiden; sterben sie, so säuptling (asassohene) tragen und ein gewisse Aum besteiden; sterben sie, so säutig and ehren Könige zu. Die Basallenstaaten aber zahlen ihren Tribut in Staven, Zeugen (bammvollene und seitene, aus dem Innern), Sandalen, Ochsen z., daher des Königs Reichthum sich beständig mehrt. Nicht nur ist das Land fruchtbar und wohlbewässert, so daß es blos fleißigerer Arbeit bedürste, um es zu einem der productivsten zu machen, soudern im Boden steckt auch viel mehr Gold, als man gewöhnlich ammunt; es begibt sich je und je, daß Goldklumpen im Werth von 400 und mehr Wart gesunden werden, ohne sehr tief zu graben. Diese gehören aber selbswertstandlich dem Könige.

An jedem Tag, außer Freitag, hält der König Gericht, da Jedermann offenen Zutritt hat. Wer eines Berbrechens beschuldigt ist, wird in Eisen gelegt dis zum Verhör. Findet man keine Zengen oder genügt ihr Zengniß nicht, so schwere erst der Kläger; beschwort dann auch der Vertragte seine Unschuld, so muß er ein Stück adum Rinde kanen und einen Topf Wasser darum krinken. Kann er diesen ohne Anstand leeren, so ist er schuldig und muß sterben. Erbricht er sich, so geht er frei aus und der Ankläger stirbt. Gin Mörber aber wird erst nach granfamer Folter hingerichtet.

Am 26. Januar 1871 tam eine solche Berhanblung zur Entscheidung. Ein Muhammedaner wurde von einem reichen Heiben gebeten, sein Bermögen zu segnen, lehnte das aber ab, indem er bemerkte, das Geld sei durch Unrecht erworben und müsse dab versoren gehen. Daraus entspann sich eine Borteriett, der mit der Erklärung geschlossen wurde: wir reden nie mehr mit einander. Doch vergiengen nur wenige Wochen, ese der Stlave des Reichen wieder zum Muhammedaner kam, mit der Bitte, seines Hern Reichthum zu segnen. Der Wossen warf nun letzterem vor, daß er trotz jener Erklärung den Stlaven gesandt habe; der Asiante aber sängnete, denselben beauftragt zu haben, wossen er Lügner gescholten wurde. Daher schwurr er den großen Sid des Königs, daß er unschuldig sei; dasselbe war der Wossem gehalten zu thun. Erst trant also der Asante etwas wie 20 Maß Abunwasser, wodurch sein Bauch ungeheuer anschwool. Bald aber erbrach er sich, nub mit einem Freuden-

ichrei marf fich bie gange Menge auf ben Mostem. Er wurde fogleich in ben Blod geschlagen und in ber nachsten Racht enthauptet.

Sier noch einige ber in Rumase, ober auch weiterhin, gultigen Befete,

beren Bruch gelegentlich mit Todesftrafe gefühnt wird.

1. Man darf durchaus keinen Tropfen Palmöl auf die Straße fallen lassen. (Daher die Leute ungern Del in die Hamptstadt tragen.) 2. Gbenso kein Ei auf der Straße zerbrechen lassen. 3. Aus keiner europäischen Pfeife auf der Straße rauchen. 4. Keine solche Pfeise auf einer Last tragen. 5. Keine Last in die Stadt bringen, wenn sie in grüne Palmzweige verpackt ift. 6. In Kumase nie mit dem bloßen Munde pseisen. 7. Sich versteden, sobald die Eunuchen des Königs rusen. 8. Um Donnerstag darf auf keiner Pflanzung gearbeitet, 9. In Kumase überhaupt nichts gepflanzt werden. 10. Keine Kotoa-Sandalen (wohsseilster Art) im Palast tragen ze.

Wie wohl thut es, sich aus dieser großen Welt in unsere kleine zurückzuziehen! Der 18. December war auch der erste Sonntag, au welchem wir dem Afante Gottesdienst von Herrn A. und W. anwohnten. Dazu kamen Nachmittags 16 Erwachsen und 10 Kinder aus der Stadt. Hr. War ziemtlich gebrück durch die Ungewißseit seiner Zukunst, da hier auf kein Bersprechen zu banen ist; doch sprach er sehr nett über Pred. 9, 12. "Auch weiß der Wensch seine Zeit nicht" und Jes. 30, 17 "durch Stille sein und Hossen werde ihr staat sein. Wir müssen und wollens lernen.

Um 19. Abends fetzte fich ber Ronig (vor feiner Abreife) auf einen feiner Sitpläte, fo nahe beim Miffionshaus, daß A. ihn grugen mußte. Er ließ bann auch uns rufen, und wir hatten die Ehre, neben Berrn M. gu fiten, nur 20 Schritte von Ge. Majeftat. Bir meinten, Die Gitzung bezwede blos Balmwein zu trinken, von bem auch uns zwei Topfe geschickt murben; fie hatte aber noch eine weitere Beranlaffung. Etwa 18 Leute von Ufini famen in Broceffion, mit Geschenken beladen, die ben Tribut des dortigen Fürsten vorstellen. Und bas, nachbem ber Gouverneur vor brei Wochen unserem Ronige gu miffen gethan, daß Ufini ben Unschluß ans britische Protektorat beschworen habe. Ber fieht ba in die Rarten! Etliche Dutend Flaschen Rum, andere Dutenbe voll Liqueure, Champagner 2c. und prachtige Seibenftoffe bilben bas Beichent. Raum war es überliefert, als etwa 100 fcon gefchmudte Frauen ber Stabt in brei Partieen auftraten und Tange aufführten, benen es nicht an Bragie mangelte. Gie hatten fich alle um die Augen her eine weiße Brille gemalt, um ihre Schönheit zu erhöhen. Der Ronig fah fehr heiter aus, freute fich auch über unfer gutes Musfehen.

Bon feiner Billa verfprach er fodann A. eine Antilope zu fenden, bie

wirklich schon am 20. eintras. Während seiner Bafanggeit erhält er nämlich von überall her Geschenke; die Hängtlinge der Umgegend aber haben ihm täglich Bilbbret zu schieden, wozu er ihnen das Pulver liesert, Natürlich mußte A. durch ein Geschenk danken; er gab ein wenig Lavendelwasser in messingner Büchse und erhielt als Gegengeschent 9 Dollar Goldstaub und eine zweite Antilope.

Weihnachten kam und tras und boch bedeutend fröhlicher als in Abankord das letzte Jahr. Es war das erstemal, daß ich in Kumase das Wort predigte (über Joh. 3, 16) und mir wars, wie wenn ich auf einer unserer Stationen stüden. Nur wünschte ich, das Tschi gesäusiger und richtiger zu sprechen; doch sagten die Leute, sie haben mich verstanden. Leider kam während des Gottesdienkes die Mussische Ser. Majestät, vom König mit Glückwunsch gesandt, "um unsere Herzen an diesem Festag zu ersrenen." Es waren Klarinett, Chymbeln und Trommeln; die große Trommel des vierten Mussische war geborsten und ruste. So spielten sie im Hos nach Herzenstuft dis 5 Uhr Abends und bekamen dassür ihr Mittagessen und etwas Münze. Ich hätte diese Ehre gern entbehrt, besonders da ich mich mit Fieder legen nuste, welches mich ins neue Jahr hinüberbegleitet hat.

Trot meiner Krankheit fonnte ich nicht umbin, mich (29. Dec.) mit ben Andern zum Rönig nach Amangchia zu begeben, und zwar ohne Frühftud; fo trieb ber Konigebote Rwabena, ber uns hereinberief, weil eine Gendung angefommen fei; bort aber mußten wir bann zwei Stunden in ber Site marten. In einem Sofe ber weitläufigen zweiftodigen Billa fag ber Ronig; vor ihm ftanden fieben an uns abreffirte Riften, bie nun nach einander geöffnet und gemuftert wurden. Da waren g. B. Stearinlichter, Die ben Konig nicht wenig freuten; aufgefordert, einige ju nehmen, eignete er fich bie Salfte an. Ginen Alpacazeug für meine Frau ftritt ich ihm mit Muhe ab, weil fie ihn nöthig habe. Bon gehn andern Studen Beug nahm er feche, natürlich die schönften, fo wenig er ihrer bedurfte im Bergleich mit uns; fie feien fehr fcon, er wolle und Gold bafür geben. Wir befamen auch richtig ein Benna Goldftaub, (= 32 Dollar), als wir es aber nachher mogen, fehlte ein volles Achtel. Faft alles Beftellte war gefommen, nur feine Schuhe fur mich; Frau Anfa fchicte ihrem Manne einen Regenschirm, und bie 14 Ungen Goldftaub vom Bouverneur wurden uns im verfiegelten Badet übergeben.

Als ich ben König bat, Schuhe in Chriftiansborg bestellen zu durfen, fagte er, Prinz A. und Herr Watts können bas besorgen, ba fie nächste Woche an die Kuste geben wurden. Weil nun der Prinz ehrlich seine Serzensmeinung aussprach, "bas glaube er nicht," erbot sich ber König mit ihm eine

Wette einzugehen, daß er am Samstag Erlaubniß zur Reise bekommen werde. Dazu schenkte er uns noch ein Schaf und zwei Sua Goldfaus, und händigte uns drei Briefe ein. Zwei waren vom Abministrator, der bittet, daß wir uns hern Bonnats annehmen, und durch die Nachricht vom deutsch-französsischen Krieg bis auf Napoleons Gesangennahme uns eine gewaltige Uederraschung bereitet. Beigelegte Zeitungen gaben weiteren Ausschließ. Die Aufregung des Tags war aber zu viel für mich; ich litt an heftigem Fieder.

Um nächsten Tag wurden Geschenke gemacht, besonders an die Kämmerer des Königs, welche die Kisten geöffnet hatten, aber auch unseren früheren Leuten, die sich dei A. beklagten, daß wir sie nicht zum König mitgenommen, (als wären sie noch immer unsere Wächter!) und endlich an die Träger. Das Jahrschloffen wir mit einem gemeinsamen Thee und Nachtgottesdienst, da A. und M. Unsprachen hielten und beteten. Möchten wir das nächste Jahresende mit unsern Geschwistern sieven dürfen! Und auch um baldigen Frieden siehen wir im hinblitet auf das arme Frankreich.

Am Neujahrstag 1871 beschenten uns etliche Fante Christen mit Jams. und 4 Dollar, was sie schon lange beabschichtigt hatten. Noch verlautet nichts. von des Prinzen Abreise (und hätte also der König seine Wette verloren); uns bewegt sie natürlich aufs tiesste, da wir einerseits wissen, daß H. an der Küste für uns thätig sein würde, andererseits kaum hinaussehen, wie wir ohneihn hier durchkommen werden. Nicht nur hängen uns unsere früheren Leute von selber wie Kletten an, sie werden auch scheints von Bosommuru beaustragt, Asanteer die uns belästigen könnten, von uns wegzujagen ze., so daß wir allem ausbieten müssen, uns ihrer Zudeinssichteit zu erwehren. Wir gaben uns. Müse, sir den König einen schönen Neusahrswunssallegen, welchen der Prinz ihm auch vorgelesen hat.

Als ber König (5. Januar 1871) von der Billa zurückfehrte, bewilltommten auch wir ihn auf dem gewöhnlichen Empfangsplatze Premofo, undjahen bei dieser Gelegenheit unter anderen Hertlichkeiten der Procession und
des Königs Fetisch, Bosommurn, den er jeden Dienstag andetet: er besteht blosin einem niedlichen mit Silber und Gold beschlagenen Kosserten, von 11/1 Kußim Anadvat, sammt ledernem Deckel in Form eines Blasdalgs, alten Goldschmuck enthaltend. Jeden Dienstag Morgen hat die Ketebande um diesen Gott
herzutanzen. Weiter sahen wir die Königin Mutter sammt ihrem Gesolge von
kleinen Mädchen, deren jedes irgend welche goldene oder silberne Habe trägt.
Nachbem der Fürst unsern Willsomm (in Mogjawee) entgegengenommen, begaber
fich in den Falast, von wo er erst am 12. zum kleinen Abae wieder herportommen wird.

Ein gewaltiges Höuerblasen in ber Nacht bes 6. schien Allen eine Fenersbrunft zu bedeuten. Es war aber nur eine Mondsfinsterniß, welche zu befeitigen die Muhammedaner bas Bolf gelehrt haben; mur ihre Gebete befreien nämlich das Gestirn von bem bösen Geist, ber es heingesucht, baher sie an biesem Tage reichlich beschent werden. — Am Morgen hörten wir dann das Königshorn, welches die Hinrichtung eines Menschen (diesmal eines Diesbs) antfindigte.

Nach mehrsachen Versuchen gesang es endlich (10. Januar) dem Prinzen, durch die sieden Höfe zum Könige zu gesangen und mit ihm über uns zu sprechen. Erstlich möchten wir von unsern früheren Leuten ganz frei und los werden, zu welchem Behuf der Prinz eine von uns aufgesetzte Liste unseren Klagen, gegen Alfena insbesondere, überreichte. Bosonnurm ist dagegen, die Königin Mutter aber nahm unsere Partei, als sie vernahm, wie dieselben sich gegen uns betragen. Sodann benützte A. die Gelegenheit, sich für meine Frau zu verwenden, die in ihren besonderen Umständen noch manches Hissmittel und die rechte Psiege entbehrt; zuar will sie mich nicht verlassen, ich aber meinte rusiger sein zu können, wenn sie mit A. an die Küste reiste. Borerst will ihr der König einiges von ihrem früheren Eigenthum, das in Tortoxase ausbewahrt liegt, holen sassen.

Am 11. Januar war das kleine Adae, da der König erst an den Sitylat seiner Uhnen geht und ihnen 10 Schafe schlachtet. Das Fleisch wird gekocht, worauf Se. Majestät die Geister zu beidenen, z. B. Schassus an ihre Stühle zu sprengen hat. Auch wir begrüßten den König im britten Hos des Palastes, worauf Bosonmunru uns die üblichen 9 Dollar überbrachte.

Mit welchen Nachrichten man sich am Hose beschäftigt, hören wir je und je durch A's Berwandte. Es geht jett die Sage, meine Frau sei eine Tochter von Frau Bannerman, urspringlich einer Asante Prinzesson Jawa Mynun, die im Kriege von 1826 gefangen, den Mulatten Hongerschied gefteit welcher Zeit sie für eine Erzsseindin der Asante gilt, schon darum, weil die Letteren ihre Mulatter köpften und ihre Schwefter im Busch stewen. Honger kaben die Tochter num sei doch der die Andere kaben die Verben eingesetzt habe. Ueber dieses alberne Gerede wird viel hin und her gestritten, daher wir wünschen mußten, des Königs Gedanken zu hören. Das erstemal in seinem Leben tonnte A. (13. Jan. Nachts) mit demselben allein sprechen, d. h. nur in Gegenwart der Fackelhaltenden Knaben. Sobalb er auf das Tagesgeschwätz zu reden kam, lachte der König; wäre eine Asanterin Kosas Mutter, so hätte diese sicherlich Regerhaar und eine andere Rase, meinte er. Dann erzählte A. die

schlimme Behandlung, die uns widerfahren, auch die fchlaue Beife, in der wir gefangen genommen wurden. Ja, außerte ber Ronig, Afjena ift freilich ein bofer Menfch! und die Soldaten follen jetzt miffen, daß fie uns nichts mehr angehen. Bas aber ben Abn Bofo betreffe, ob wir mohl, wenn er tomme, eine Anklage gegen ihn vorbringen werben? - Gehr mahrscheinlich, ermieberte ber Pring und hängte die Frage an: Db Frau R. nicht mit ihm an bie Rufte burfe? - Dagu lachte ber Konig, antwortete aber nicht; boch ichien er uns alles Bute zu wünschen. - "Es gehe ja bas Berücht, bag noch andere Weiße gefangen feien und nach Rumafe fommen; was benn Wahres baran fei ?" - Die Sache fei nicht ohne; er habe aber Befehl gegeben, daß man bie Beifen geben laffe. (Das tann fich nur auf die Miffionare ber Nordbeutschen Gefellichaft, Merg und Müller in Baha begieben, welche um biefe Beit, obwohl auf Anglo Gebiet und alfo unter bem Schutze ber Bundesgenoffenfchaft, mit knapper Roth der Gefangenschaft bes Afante Sauptlings entramen. Doch hat nicht ein Befehl bes Ronigs, fondern die rafche Bilfe der Neger von Reta fie befreit. Damals natürlich wußten wir uns diefe Reben taum gu beuten. Wie froh waren wir, daß fie unfer Glend nicht theilen mußten!)

Eine eigenthümliche Unterbrechung hatten wir am solgenden Sonntag (15. Januar). Wir wollten eben den Nachmittagsgottesdienst beginnen, als Bosommuru hereintrat. Eingeladen, zuzuhören, zeigte er sich willig, hinderte aber den Prinzen in jedem Sate den er sprach, durch seine laute Erklärung der Predigt zum Besten seines Gesolges. Als er noch mehr Zuhörer sommen sah, ries er aus: "Prinz, erlaubit du, daß die Leute nur so herkommen, wann du Gott aubetest?" — Nach dem Gottesdienst brachte er vor, was ihn hergeführt, daß ein neuer Berzug im Transport der Sachen von Totorase eingetreten sei; wohl durch Schuld des Sprechers Nantschi, der gern möglichst viel davon annectiren möchte. — Am nächsten Sountag (22. Januar) da ich zu predigen hatte, sand sich Bosommuru wieder mit vielen seiner Leute ein. Ich redete siber den letzen Bestol des Herrn, "Gehet hin in alle Welt ze." und erstätte darnach den Zweet unseren Sweet unseren Siehersonnunes.

Bom 17. bis 27. Januar mahrte bas Fest ber Hausfetische bes Königs, ba jeden Tag viese Hühner und Schase geopfert werden; auch Ziegen werden zu diesem Zweck in einem Weiler bei der Stadt gehalten, während sie sonst im ganzen Lande verboten sind. Am ersten Tage kam ber König, um vor einem uns nahen Hause, der Geburtsstätte eines seiner Borganger, zu tangen. A. hielt es nicht für recht, solchen Ceremonien beizuwohnen. Aber am 20. als sich dieser Tanz wiederholte, ließ Se. Majestät uns rufen. Rosa allein blieb zu Hause, da sie solchen Landen micht ertragen kann. So sanden

wir benn ben Ronig innerhalb eines Rreifes feiner Sauptlinge tangend, fammt feinem Befolge. Mit einem Rocher auf bem Ruden, über und über behangt mit Golb, eine reichperzierte Sammtfappe auf bem Ropf, fprang er vorwarts und rudwarts, brehte fich rechts und links, fpielte mit Schwert und Flinte in munberlicher Aufeinanderfolge und fchaute babei immer nach uns, bie ehrerbietig mit entblößtem Saupte im Dampan ftanden, als liege ihm an unferer Bewunderung. Dabei bielt er ben Takt ausgezeichnet inne, welchen bie in ber Mitte bes Rreifes aufgestellten Mufifer und Trommler angaben. Der Ronig tangt mirklich fchon, aber verwegen, baber mehrere feiner Leute ihn immer mit ausgeftrecten Armen umgeben, für ben Fall, bag fein Tug gleiten ober anftogen würde. Der Tang bes Gefolges aber überfteigt an Wildheit Alles, mas man fich benten fann; man ftelle fich einen Saufen Menfchen vor in allen möglichen und unmöglichen Körperftellungen umberschwirrend, ein larmendes Durch- und Ueber- und Untereinander, bei bem man eher an Damonen als Menfchen benft. Doch wird ber Tatt immer merfwürdig eingehalten. fehr man fich auch an biefe nervenerfcutternben Bilber gewöhnen mag, etwas Graufiges bleiben fie immer.

Die es aber mit ber Reife an die Rufte fteht, erfuhren wir erft in ber Racht bes 23. Jamuar, ba ber Ronig ben Bringen und Srn. Batts rufen ließ. Es waren Briefe von ben englifden Behörden gekommen, welche bem Ronig banten, bag er etliche Fanteer gurudgefchidt habe, und die Soffnung ausbruden, er werbe fein Wort halten und auch die Europäer freigeben, fobald fein Felbherr gurud fei. Gollte biefer nicht bald tommen, fo moge ber Ronig ihm fcreiben, bag er (ber Gouverneur) fich felbst aufmachen und ben Abu Bofo über ben Bolta gurudigen werbe. Elmina betreffend laugne ber hollandifche Gouverneur, daß das Fort irgend wann an Afante verfauft und Beld bafür erhalten worben fei. Doch bavon tonne fich ber Ronig felbst burch Sendung eines Boten überzeugen. Ihm (bem Abminiftrator) fei es fchmerglich, ju finden, daß ber Ronig in Betreff bes Austausches ber Gefangenen fein Wort nicht halte. Wie lange marte boch ichon Gr. Brownell und wie oft habe ber Ronig verfprochen, bie Fanteer gu fchicken! Man habe ihn, ben Ronig, gebeten, fein Beer aus Afwamu grudgurufen, fatt beffen habe er es burch Agnapong (S. 92) verftarten laffen 2c. Er mache Se. Majeftat auf bas Schabliche eines folden Benehmens aufmertfam. Genbe ber Ronig jett mit Pring Anfa bie Fanteer, fo tonne noch alles ins Geleife tommen und Friede im gangen Gebiet proflamirt werben. Gefchehe bas nicht, fo werbe Major Brownell mit feinen Ufante Gefangenen gurudberufen. Gine Frift von 10 Tagen fei ber lette Termin.

Nachbem A. ihm die Geduld der Engländer gerühmt und zum Frieden gerathen, wurde die Unterredung (durch einen "unglücklichen" Tag unterbrochen) am 25. fortgefest. A. konnte offen ausfprechen, wie fehr er sich wegen der steten Berzögerungen, Ausreden und Wortbrüche vor den Engländern für sein Bolf schänne. Er legte auch ein Wortfrüche vor den Engländern für sein Bolf schänne. Er legte auch ein Wortfrüche ner M. ein, worauf Vospmmuru zum König sagte: "Die Aeltesten werden es nicht erlauben." Darauf der fürft: "und was kimmere ich mich um die Aeltesten?" Der weitere Verlauf zeigte aber, daß die Aeltesten in den meisten Fällen durchdringen, (Apca besonders trat start gegen die Losslassung der weißen Frau auf) und eine Unterredung mit dem König wurde uns nicht gewährt.

Um 31. erhielt fodann Bring U. den Auftrag, dem englischen Abmini= ftrator ju fagen: Ge. Majeftat bedaure, Gr. Ercelleng noch nicht amtlich angefündigt zu haben, wie er, Rofi Rarafari, den Afante Thron bestiegen habe (feit 1867!); ein Bote fei fchon einmal unterwegs gewesen, aber Beruchte von neuen Raubanfällen ber Afener haben ihn gurudgetrieben. Da nun auch neulich etliche Atem Leute Afanteer gefangen genommen, ja getobtet haben, möchte er eigentlich wiffen, ob Afem unter bem britischen Protektorat ftebe oder nicht. Ansa bat fich alle biefe Aufträge schriftlich aus, werauf die Linguiften fie niederschrieben; unsere Sache wird darin nicht berührt. - Ihm felbit und feinen Begleitern brachte man bann reiche Befchenfe in Rleibern und Gold; und weil A. barum gebeten hatte, famen auch 70 Gier fur uns und 4 Pfund Reis. Endlich gab es noch einen Streit megen eines armen Afen Negers, ber vor zwei Jahren in ben Blod gefchlagen wurde, weil er heimlich Bulver verfauft hatte. Er mare getöbtet worben , wenn A. ihn nicht loggebeten hatte. Jest ba es fich barum handelte, aus Rumafe fortzukommen. forberte ber Sauptmann ber Scharfrichter biefen Mann als ihm gehörig gurud; benn "nur Fanteer" werben ja freigelaffen! Doch gab Ge. Majeftat auf bes Bringen Bitte ben bebenden Mann wieder los, und wie bantbar mar biefer Urme und wir mit ibm!

Da auch wir uns zu bedanken hatten, lub uns ber Prinz ein, ihn zum König zu begleiten, auf seinem letzten Besuch im Palast. K. war durch Opsenterie versindert, mitzukommen, also giengen nur Bonnat und ich. Wir hatten im Palast sieben Höfe zu durchschertein im achten, der seine Privatuvohunug bildet, saß der König unter den Arkaden, welche ihn einfassen, ganz in Regligs, während sechs Knaben Fackeln vor ihm hielten. Die Wände sind bier geschmackvoll verziert und eine Treppe führt zu dem steinernen Hause, das Ouppuis vor einem halben Jahrhundert für den König daute. Karasari war heute sehr aufgeräumt; zu den Fanteern, die ihm dankten, sprach er:

"geht nun heim und sagt euren Landsseuten, sie sollen das Alte vergessen und etwas Neues und Sutes ausschmunen lassen, den Frieden." Auch ich dankte, sügte aber bei, meinen Herzenswunsch habe ich seiner Zeit den Aeltesten vorgetragen und verstanden, was es besagen wolle, daß ich seine Antwort erhalten. Ich trage unn keine Berantwortung mehr und sei zufrieden, meine Pflicht gethan zu haben. Maiestät hörte mich geduldig an und sagte, ich solle mich nur beruchigen, Adu Boso werde sehr bald kommen. Gleich nach dem kleinen Abae werden die Riefer der erschlagenen Feinde eintressen, und Abn Boso acht Tage nach dem großen Abae. Wenn Prinz Ansa dann wieder hier sei, können wir mit ihm an die Küste zieben!

Co wurde alfo am 1. Februar eifrigst gepadt und geschrieben, maren es doch die erften Briefe, in benen wir uns offener aussprechen fonnten. A. läßt uns vier Leute feiner Dienerschaft gurud': einen alten franklichen Dberfnecht, der nicht viel mehr thun fann, als Anderen befehlen, und eine eben entbundene, trutige Magb. Mehr versprechen wir uns von Cafar, der bie Ruche beforgt, und einem fleinen Madchen. - In der Fruhe des 2. Februar gieng endlich ber Bring ab, mit gehn Riften- und brei Sangemattentragern; Berr Batts folgte ihm am 4. mit ben übrigen Fanteern. Die Ronigsboten aber, die in Capecoaft über ben Frieden verhandeln follten, Ufirifa und Rotifo, wurden ihnen erst nach 1 Monat nachgesandt. - Uns ift bas Berg fchwer über dem Abschied, jumal &'s Buftand immer bedenklicher wird. Bosommurn, mit dem ich um zwei Rnaben gur Aushilfe verhandelte, fab heute (3. Febr.) ben Rranten an und fagte fpottifch: "Ja, bittet nur Guren Gott, bag er Diefen gefund mache." Ich antwortete ihm: unfer Bott fonne heut noch R. gefund machen, wenn Er wolle; möglich fei es aber auch, daß Er ihn noch länger leiden laffe; jedenfalls haben fich die Afanteer babei zu fagen, bag fie Unschuldige geplagt und bereits ben Tod unseres Rindleins herbeigeführt haben; und unfer Bott fei zwar fehr langmuthig, laffe aber feiner nicht fpotten.

## 16. Krankheitszeit und Forson's Gesandtschaft.

(Februar bis Mai 1871.)

Wir hatten uns also an etwas Neues zu gewöhnen, und nachdem bisher ber Prinz Einkäuse und Kitche besorgt hatte, das Geld selbst auszugeben und den Haushalt zu leiten. Alles sah sehr trüß aus, denn R. wurde immer elender, so daß er Monate lang nichts als Reissuppe mit Hühnersleisch gekocht vertragen konnte; alles andere erbrach er. Zu Zeiten wünschte er, daß Gott seinen Leiden dalb ein Ende mache.

Berade jett aber nahte einer ber grauenvollen Tage bes Mfante Bolfes, die Bantama Tode stoft me. Am frühen Morgen des 5. Februar begab fich ber Ronig in aller Stille nach Bantama, in bas Saus ber tobten Ronige. Es ift ein langes Gebäube, in bas man burch eine eben fo lange Galerie eintritt. Innen theilt es fich in fleine Zellen, beren Thuren mit einem feidenen Borhang verhängt find. Darin werden die verftorbenen Ronige, b. h. ihre mit Golbbraht gufammengefügten Stelette in reich gefchmudten Gargen aufbewahrt; jeder umgeben von allem, woran er im Leben Freude hatte. Am Tage ber Coffume mirb jedes Stelett auf ben Stuhl feiner Belle gefest, bamit ihm ber Ronig die ihm befonders bereitete Speife vorfete. Rach bem Effen fpielt die Bande jedem der todten Monarchen feine Lieblingsmelobie; bann merben einige ber Menschen, die man in ber Sauptstadt dafür bestimmt, mit einem burch die Wangen geftochenen Meffer ftumm gemacht und hergeschleppt hat, als Opfer geschlachtet. Mit ihrem Blut mafcht barauf ber Konig bas Stelett; ift er mit bem einen fertig, fo geht er in die nachfte Belle gur gleichen Arbeit, bringt bas Effen, gibt bas Rriegslied an und befiehlt bie Schlachtung ber Opfer. Erft am Abend, ift fein Gefchäft gethan.

So hörten wir denn den ganzen Tag die Zeichen der Hörner und Trommeln; etwa dreißig Menschen sollen gefallen sein. Nachdem der König um 6 Uhr zurückgetestt war, sagten uns das Todeshorn und die Todestrommel, daß wieder Wenschenblut vergossen werde, und die Klänge drangen immer wieder durch die Racht zu ums dis gegen 1 Uhr. Zwei Stöße ins Horn bekeuten: der Tod, der Tod! und drei Trommelschläge "schneid ihn ab;" worauf ein Schlag der andern Trommel anzeigt: "der Kopf ist gefallen." Wie schwach füssen wir uns dieser Wacht der Finsterniß gegentüber! wir können nur seufzen, daß unsere Gefangenschaft auch irgendwie den Weg bereite stür eine neue, bessere zeit. Nachher sagte man uns, in der Nacht seien nur 10-Wenschen enthauptet worden.

Wir aber sind mit Allem, auch dem Geringsten, aufs Warten angewiesen, z. B. mit dem Neis für K., mit dem Salz, das nicht einmal zu kaufen ist, mit der Ordnung unseres Hauswesens, da fast täglich in dem weitläusigen Missionshof irgend etwas gestohlen wird, wären es auch nur Bretter und Bänke. Die versprochenen Knaden zur Aushilfe wollen nicht erscheinen. Bon den Kinnladen der Feinde wird kaum mehr geredet; vielmehr sollen neue Truppen nach, so sollen, um Abn Boso zu verstärken. Suchen wir etwa eine Audienzuch, ehr seine Understen, um den der Sabeng uns Stundenlang warten, ehr sie uns nur sehen, umd dann darf irgend ein junger Häuptling uns aussspotten; zum König satzt man uns nicht. Es wird nus immer deutlicher, das wir von Allem

das uns gesagt oder versprochen wird, kein Wort glauben dürsen, und boch sind bie Herren so sichlau, daß wir ihnen immer wieder trauen. Welche Gedulds-ichnie! — Dagegen tamen vom Prinzen wiederholt herzliche Grüße, und von Capecoast allertei Dinge, um die wir gebeten hatten, mit großer Site und Pünftlichteit abgesandt, ein Zeichen, daß die thätige Hispe Echristen nicht erlahmt, so ungewiß es auch bleibt, wann und ob uns das Geschichte erreicht.

Als ich am 6. Marz bem König wie gewöhnlich meine Aufwartung gemacht hatte - er trank diesmal feinen Balmwein in Twerebo-anda ("ber Feuerstein fchlaft nie") - trieb ein Sturmwind, ber manche ber großen Schirme umdrehte, die gange Proceffion in die Flucht. Dich aber überfiel bann ein Fieberfturm, ber mich an den Rand bes Grabes brachte. Da nun am großen Abae (12. Marg) Bonnat allein von ben vier Beigen fichtbar murbe, fuchte bes Ronigs Blid rechts und links nach ben Uebrigen. Natürlich famen bann bald Leute vom Balaft, nach mir gu feben, mas gur Folge hatte, bag mir ber Ronig feinen eigenen Urgt fandte. Ich trant etwas von beffen gruner gepfefferter Bruhe (14. Marg), murbe aber nur fchlimmer und munichte europaijche Arznei fur mein Gallenfieber. Das brachte feine Majeftat eiligft an mein Krankenlager, und zwar um brei Uhr, ba er gewöhnlich ruht. Ich war gerade vom Brechreiz geplagt und gang gelb. Das überraschte ihn fo, bag er zu Rosa mitleibig fagte: "Du haft wirklich Roth in biefen Tagen , weiße Frau!" Ich aber benütte biefe Belegenheit, um ihm ju fagen, bag ich gewiß ichon ju lang in Ufrita lebe, und eine folche Rrantheit eine Beimreife nothig mache, alfo "ich bitte Dich, mach fcnell!" Er munterte mich auf, Muth gu haben, verfprach alsbald einen Boten mit Briefen meiner Frau an bie Rufte gu fchiden, und befuchte auch Ruhne, bem fein Argt jeden Morgen eine Art Reisbrei bringt, mit Gifch und etwas wie Rohl vermifcht. Bunachft griff mich auch biefer Befuch fo an, daß ich nur elender wurde und mit Schmerzen an die Doglichfeit bachte, Roja allein bier gu laffen; allein all= mählich wurde es beffer, wenn auch die Schwäche im Ropf und in ben Beinen noch lange blieb. Bosommuru meinte in diefen Tagen, wir nehmen eben bie Dinge zu fchwer.

Jubeffen ift ber lang verschobene Austausch ber Gesangenen am Pra wirflich vor sich gegangen. Dem öffentlichen Empfang ber zurückgefehrten 76 Afanteer (20. Marz?) fonnte von uns nur B. anwohnen. Die Freude war allgemein und so groß, daß viele Häuptlinge tanzten; die Freigkelffenen, unter benen sich auch ein Diasobene (Herrifter) befindet, beeilten sich alle, herrn B. die Hand zu brüden, während ihre Ettern und Berwandten bem

heitergelaunten Könige durch ein Freudengeschrei dauften. Das zog natürlich bem guten Frauzosen das Serz zusammen. Aber einmal wird auch uns ein solcher Freudentag aufgeben. — Jumnerhin schleppt sich alles so langsam vorwärts. Nach des Prinzen Brief sand der Austausch am 2. März statt; der Ueberdringer aber, einer der Freigelassen, sagte, daß Ansa erst fünf Tage später weiter gereist sei. Wann wird er an der Küste sein, wann wieder — wie versprochen — zurüdkehren?!

Denn es ift und bleibt ein unheimliches Leben hier. Kaum waren wir eines Sonntags (26. März) zur Ruhe gegangen, als uns das Todeshorn wieder aufschreite. Am Morgen hörten wir, der Konig habe mit seinen Weibern getanzt, was immer Menschenleben toste. Siezu wird die beste Musikbande, Kete, in einiger Entsernung von den Frauen aufgestellt, ohne daß sonst ein Mann zugegen wäre; sie besteht aus kleinen Trommeln, alle mit einem roth und schwarz carrirten Zeug überzogen, aus Viden und geschüttelten Kaledassen (3. 73). Es ist selten, daß der König diesen Ketetanz tanzt; wann es aber geschiebt, schandern auch sonst aleichaültse Leute.

In der nächsten Nacht erschrecken uns zwei Diebe; einer schlich in K's. Zimmer, wo eine Nachtlampe brannte, und stahl die Salzssalche, nicht ohne ein Geräusch zu machen, das K. aufspringen ließ. Der völlig nackte Dieb verschwand. Zehn Minuten später begegnete Cäsar einem Fackelträger im Hof und rebete ihn an; im Nu warf der sein Hoszsches schwarze ihn den fein Kolzsches dannt einem Topfe weg und entstoh. Als wir nachschauten, lag unser Kochtopf zerbrochen da und daneben unser einziges Huhn, dem der Kerl den Kopf abgebissen hatte. Es wurde nun ausgerusen, wer uns etwas stehle werde getöbtet; wir hörten dabei das "Dauru" (eine Art Ansruseresglock) schlagen, welches diese Bekanntmachung sedesmal begleitet.

Br. K. aber liegt so schwach da, daß bald der eine, bald der andere Arzt seine Erscheinung macht, oder beide zusammen consultiren und sich streiten. Das geschach (30. März) so saut, daß der schwache Kranke es nicht mehr außbielt, sondern weinend auß dem Bette sprang und die ganze hohe Sippsschaft zur Thür hinauß spedirte. Man solle ihn doch rusig sterden lassen, war seine Bitte; ihn an die Küste schiefe, damit er ein Schiff besteige, die meinige. — Ich dat dann den König, der wieder in Twerebo-anda Palnuvein traut, dem kranken Bruber doch Hührer zu verschaffen, die wir ja gerne bezahlen wollten. Er lachte und versprachs. Wichtiger aber war ihm die Rückfehr eines vor wei Jahren nach Seren (b. h. dem tributpsschiften Steppenland im Norden von Asaute geschickten Häute und nebernals vor Sr. Majestät tauzte.

Pferbe find hier selten und scheinen schlecht zu gebeihen; bas einzige, bas wir zu sehen bekommen, gehört einem Mossem Kansmann.

Die Sühner kamen nicht, doch wurde es allmählich besser mit Bruder K. Aengstich aber warten wir auf Nachricht von der Klüfte, die doch lange ausblieibt. Das letztemal (5. April) versehsten wir auch das kleine Adae, denn bald wird es früh, bald spät am Tage geseiert; doch brachte uns Bosommun unsere 9 Dollar.

Mm 8. April, dem großen Sabbath, lernten wir von einem neuen Greuel. Der König gieng nämlich in ber Frube nach Bantama, um bas Dach bes Leichenhaufes, welches in ben letten Stürmen gelitten hatte, ju repariren. Run forbert aber die fleinfte Ausbefferung an diefem Gebaube Menfchenblut, um den Born der verftorbenen Berricher zu befänftigen. Mio murden heute brei arme Buriche mitgeschleppt, ein Meffer burch bie Wangen, bie Sande auf ben Rücken gebunden. Davon redet man hier als von etwas gang gewöhn= lichem. Freilich find es meift Miffethater, welche geopfert werben, aber wie leicht - verhältnigmäßig - ift oft ihre Schuld! Jeber, ber ben Königsichmur ausspricht, tann in Gifen gelegt werben, und boch hort man ihn häufig. Gin Stlave ichimpft feinen Meifter, braucht grobe Worte gegen ein Glieb ber foniglichen Familie, und wird bafür in ben Blod gefchlagen. Die mancher Donto Reger (S. 57) wird vom Beimweh gepeinigt ober fucht einem bofen Meister, ben er gereigt fieht, burch bie Flucht zu entgeben; ergreift man ibn, fo wird er gefeffelt. Somit liegen immer viele in Gifen bei ben verschiedenen Sauptlingen und besonders bei den Brafo (Scharfrichtern). Solche Gebundene burfen fich nicht mehr viel hoffnung machen; bie aber, welche gu 10-12 an eine lange Rette geschmiebet find, muffen fich ichon als geopfert anfeben. Doch fann ber König irgend welche begnabigen; er hat es ichon folchen gethan, bie bereits das Meffer burch die Wangen hatten. Trotz biefer harten Strafen werden der Berbrechen nicht weniger; wo namentlich ftiehlt man fo viel als hier? und boch wird mancher Diebstahl mit bem Tobe beftraft. Mit biefem Ronig ber Schrecken fpielen fie gang wie Rinber. Dhue bes Ronigs Buftimmung barf übrigens Niemand getöbtet werben. Aenbert er bas Urtheil, fo werden Gelbftrafen auferlegt, ober Ohren, Rafe, Lippen abgefchnitten; täglich begegnet man Leuten, welchen alle biefe brei Glieber fehlen. Weiber werben viel feltener hingerichtet als Manner, bafür trifft fie meift folch eine Berftummelung; bavon wird bann nie gerebet; viele berfelben haben Gatten und Rinder trot ihrer Miggestaltung. Den Lippenlofen machst oft burch milbes Fleifch ber Mund fo zusammen, daß fie taum mehr effen tonnen; bann muffen fie ben Ronig um Deffnung bes Mundes bitten, worauf einer ber Scharfrichter bie

Operation mit einem Schnitt seines Meffers vollzieht. Das Röpfen zu lernen, gibt wohl mancher junge Krieger bem Scharfrichter etwas Golbstaub; bann barf er seine Hand am nächsten Schlachtopfer versuchen. Ach wie sehr ist bieses Land ber hilfe beburftig!

In unsern Gottesbienst kommt, wie ich am Oftertag (9. April) mit Schmerzen empfand, kein Mensch mehr aus ber Stadt. Sie behaupten, bas gesche, weil ber Rönig ben Besuch bes Mifsionshofs verboten habe; er hat aber nur ausrufen laffen, man burfe nichts barin wegnehmen. Ich benütze iebe Gelegenheit, bie Leute zu Besuchen bei uns einzulaben.

Am Oftermontag (10. April) wurden wir in den Palast geladen, wo der König im Gerichtshof (mpremos) faß. Der Pharisäer (Sprecher Opotu) rief: Sisse, somm, sitse hier; so kam ich auf die andere Seite des Halbunotdes und wußte einen Brief — von Major Brownell — übersetzen. Er handelte von der Junüdgade der 76 Asanteer, erklärte, welche gestorben oder weggelausen seien, versprach die letzteren, wenn gefunden, nachzusenden und gab der Hoffnung Raum, Seine Majestät werde auf dem eingeschlagenen guten Weg fortsahren, damit der Friede bald hergestellt werde; also namentlich die gesangenen Missonare, wie er versprochen, nach Capecoast entsassen. Wir wurden aber — mit einer Flasche Rum — abgesertigt und, da wir noch eine Vitte um Sendung der zwei versprochenn Knaben anbrachten, etwas ungeduldig, mit der üblichen Bertröftung, forteschieft.

Bald aber (15. April) vertraute mir Bosommuru an, es fei ein "Guropaer" am Bra angelangt, pom Converneur abgeschickt, um nach uns zu feben. Ein Aburowa fann ein Beiger, aber auch ein Mulatte fein; alfo maren wir vorerft um nichts klüger. - Tags barauf brachte er uns bie langft verfprochenen Enaben, bie uns bedienen follen - brei Eriegsgefangene aus ber Begend von Sandrotofi. Es find Rwabena Menfa, ein neunjähriger Rnate, Rmabena Oporo, 16jährig, und ein etwa 35jähriges Beib, lettere fehr ftill und abgezehrt, ber Jüngling entfetlich abgemagert, ber Knabe aber wohl gefüttert. Erft traten fie fehr ichen beran, als fie aber einen Balmölfufu gegeffen hatten, fchienen fie um vieles heiterer. - Bugleich fundigte Bosommuru ben Besuch bes Königs an, wogu unser hof gekehrt werben mußte. Trot bes poransgehenden Sturmes und Regens erfchien er in feinem Rorbe mit großem Befolge, burchzog bie Zimmer, beschaute Alles und fand uns wohl eingerichtet. Auch die Ravelle betrat er und außerte: Sier ift es recht fcon. Man fagte ihm bann, wir beten bier jeben Sonntag und lefen aus ben Buchern, mas ihm aber feine Bemerkung ablodte. Beim Scheiben bebankten wir uns fur bie

übersandten Leute, worauf er fich felbst ber versprochenen Sühner erinnerte und balb barauf ihrer 5 sandte.

Diefes freundliche Entgegenkommen fchien eine Borbereitung auf bie angefündigte Berhandlung mit bem Boten ber englifden Regierung fein gut follen. Am 18. April wurde derfelbe auf ben Plat Premojo geführt, nachdem bie Großen fich fatt getangt und getrunten hatten. Mus ber mogenben Daffe fam endlich des Bringen Begleiter Jofeph ju uns gelaufen, und ihm folgte eine Menge Fanteer, froh uns zu fehen und uns bie Sand zu bruden. Nachbem wir auch bem farbigen Gefandten Beren Forfon die Sand gegeben und in bas vielstimmige Akwaba (Willfommen!) mit eingestimmt hatten, begaben mir uns nach Saufe. Und ba ihm bas bei einem Beamten Menfa angewiesene Logis nicht fehr behagte, tam er balb nach und quartierte fich fammt bem lieben Jofeph bei uns ein. Obgleich er feine Auftrage vorerft fur fich behalt, scheint er boch voll guter Hoffnung gn fein, bag wir ihn an bie Rufte begleiten werben; wir aber find zu oft getäuscht worben, als bag wir uns in fuße Traume wiegen liegen. Pring Anfa ichreibt freundlich, aber vorfichtig; wir feben es als fein Bert an, bag Berr F., ber Dolmetfcher bes Majors bei der Auswechslung der Gefangenen, hieher gefandt murbe. Diefem Berrn fcheint es an Muth nicht ju fehlen, er glaubt ichon zu miffen, wie ben Leuten am beften beigutommen ift; und ber Konig hat ihm einen ber ausgetaufchten Mfanteer beigegeben, bamit er burch benfelben ohne Umschweise alle feine Bunfche im Balaft tonne anbringen laffen. Alle biefe Rudgeschickten find bem Gefandten durch viele erwiesenen Dienfte verpflichtet und icheinen ihm febr zugethan.

Forson wollte natürlich sogleich seine Ankunft nach Capecoast melben und lub auch und ein, bem Boten Briese mitzugeben. Aber nach allerhand Berzögerungen sprach sich ber König dahin aus: ihm sreilich sei alles lieb, was der Gesandte an die Küste schreibe, aber seine "Familie" (die Häuptlinge) verstehe verzseichen Dinge nicht, daher es doch besser mare, mit dem Schreiben noch etwas zu warten. Beim Adae (23. April) bekan herr Forson die gleiche Summe wie wir (9 Doll.).

Nachbem er sobann als ein Landeskundiger allerhand Geschenke an des Königs Hausgenossen vertheilt und man dieselben in Procession herumgetragen hatte, brachte er (24. April) mit großer Ruhe sein Anliegen vor, indem er Herrn Ussers Brief vorlas. Darin wird dem Knig gedantt für jede uns erwiesene Rücksich, aber auch erklärt, daß wir nichts mit dem Kriege zu thun haben, weder britische Unterthanen noch eingeborene Schutsbesohlenen seien. Unsere Regierungen, die preußische und schweizerische, haben sich für unsere

Befreiung verwendet, und ihm fei anbefohlen, alles anzuwenden, daß dieselbe ausgewirft werde. Darum also sei Herr Forson abgesandt, unsere Freilassung au erbitten, und er hoffe, der König werde uns Alle mit dem Gesandten gurudfichiden. 1)

Auch ein Brief unferes Brubers Schrent wurde vorgelefen, in welchem er um unfere, jedenfalls aber um Fr. M's. Befreiung bittet, indem er gugleich darauf hinweist, wie unfere Miffion schon mehrmals Afanteer losgekauft ober sonft gerettet und Ausgaben für sie bestritten habe, auch noch immer ben Gedanken bewege, ihre Arbeit nach Afante auszubehnen.

Tage vergiengen, ehe (29. April) des Königs Geschenk an Herrn Forson von mehr als 100 Personen in den Hos gebracht wurde, großartiger, als wir erwartet hatten: eine Kuh, zwei Schafe, Lebensmittel aller Art und 18 Pfd. St. Goldhanb. So oft er aber um Andienz dat, hatte der König keine Zeit, versicherte sedoch, er liebe ihn sehr. Was seine Zeit so in Anspruch nehme, sei eine wichtige Angelegenheit: er habe nemlich eine seiner Gemahlinnen Sappon, die Nichte seines Borgängers, über die anderen erhöht und ihr 6 Dörfer mit etwa 600 Wenschen geschenkt, auch über 100 Unzen Goldstaub weggegeben; und dazu die Gerichtsverhandlungen 2c.

Am 6. Mai folgten wir mit Herrn Forson einer Einladung zu bem mächtigen Minister Sabeng, um Palmwein mit ihm zu trinken: derselbe geigte uns alle seine Herrlichseit, dazu sein Bett, mit reichen europäisschen Stoffen bebeckt; boch staden zwischen Matraze und Bettstelle mehrere goldgriffige Volche, und ein halbes Dutzend von Scharfrichtermützen (auß Leopardensellen) hieng an der Wand. Seine Fetische und Zauber, wohl 70 an der Zahl, waren alle in einem Hof beissammen, ebenso große Papierbögen mit Koransprichen, arabischen Zeichen und allerlei Karritaturen von Thieren besecht. Die Wuhdammedaner üben hier eine große Macht aus, die meisten, ohne mehr als einige Worte des Arabischen zu verstehen, wenn sie nur schreiben und sesen biesen kösslichen

<sup>1)</sup> Der Administrator schrieb uns (29. März), er sende D. F. um sein Schreiben dem König des Nähren zu erklären: "Ich vinge sehr start in den König, euch zu entlassen. Ich habe in diesem Bestreben nie nachgelassen wie slie sieht den teleten Nus (appeal) an ihn ergesen. Ich hosse auch voir werden Frieden auswirten." Dagegen kommt aber in Betracht, was Schrent 17. April schreibt: "Auch mit dem Gouverneur von Sierra Leone und dem in Capecoast verkehre ich persönlich. Aber ihr Spruch ist: Ihr wurdet außersfald des bertischen Kreiterangen, d. h. sie saden keine antliche Verpflichtung gegen Euch. Was Herr Ussper geschan, hat er aus periönlicher Lede für Euch gethan und wird es serner thun. Wir müssen ihm dasür jehr dankbar iein."

Manne, einem Liebling bes Königs, irre, wenn man hört, daß berfelbe schon am nächsten Tag bei ber Beerdigung eines einslußreichen Statthalters nicht nur Menschen opfern ließ, sondern einem der Armen selbst den Kopf abgeschnitten hat! — Nach einer der greulichen Bollksstiten haben diesmal auch die Sohne bes Berstorbenen viele Leute ihres Dorfes, wie im Uebermaß des Schmerzes, auf der Straße getöbtet, bis der König einen Boten schieften, dem Butwergießen Einhalt zu thun.

Immer noch war Herr Forson voll schöner Hossmungen, ja er steekte uns damit so weit an, daß wir bereits unsere Hängenatten in Stand zu seizen begannen. Aber am 13. Mai erhielt er die langerbetene Audienz, die jede Ausssicht vernichtete. Da die Sache wegen Aken und Elmina noch nicht aussetragen sei, Adu Boso auch noch nicht habe vernommen werden können, ob und voarum er die Station Annun geplündert und unterzwelchen Umständen er uns gesaugen genommen habe, könne dis zu seiner Rücksehr nichts gethan verden. Umssonst alle Borstellungen; auch Fr. Könne nicht entlassen werden. Nachem Herr Forson sedes Mittel erschöpft hatte, kam er niedergeschlagen nach Hause, wohin ihm des Königs Geschenke folgten, Goldstaub, ein Keid und fünf Staven. Unter den letzteren besindet sich ein Mann (zu 71/4 Ph. St. angeschlagen, dage in Knabe und zwei Weider mit einem Säugling.

Er erhielt noch eine Abschiedsaudienz, in welcher der König wunderschön redete, wie Adu Boso Beschl erhalten habe, urplöglich heimzutommen; solge er nicht auf der Stelle, so würde er am besten thun, sich seldst zu erschießen ze. "Beide Könige von Asem spielen," suhr er vertraulich sort, "eine zweideutige Rolle; sie stehen unter eurem Schut, lassen aber auch mich wissen, weigern sie sich mir anschließen und die Köpse derzeinigen ausließern würden, welche auf Asanteer geschossen haben." Herr Forson hörte alles geduldig an, bat sodann deringlich um Entlassung wenigstens meiner Fran und deute seine Berwunderung auß, daß der König am Abae uns mit einer so kleinen Summe ablausen lasse, daß der König am Abae uns mit einer so kleinen Summe ablausen lasse, daß der König am Abae uns mit einer so kleinen Summe ablaufen lasse, daß der König am Abae uns mit einer so kleinen Summe erhielt er schöne Bersprechungen; auch solle das leck Dach des Hauses aus gebessert, ja sogar der Frau R., um sie zu erheitern, eine Mussikosse geschsert, ja sogar der Frau R., um sie zu erheitern, eine Mussikosse geschiert, ja sogar der Frau R., um sie zu erheitern, eine Mussikosse geschiert, ja sogar der Frau R., um sie zu erheitern, eine Mussikosse geschiert, ja sogar der Frau R., um sie zu erheitern, eine Mussikosse geschiert geschied werden. Was wollen wir mehr? Weine Frau hatte darauf Herrn Forson nur eines zu sagen zu als lachten mich der König und seine Großen aus.

Der gute herr reiste also, noch reich beschenft von ber Königin Mutter und ben kleinen Sauptlingen am 22. Mai mit unsern Briefen ab 2), und uns

<sup>2)</sup> Ruhne ichrieb 3. B. an den Abministrator, daß fie weder bisher über bie Art

that die Ruhe wohl nach der großen Aufregung. Er verschaffte noch meiner franken Frau ein Gefchent Sonig bom Ronige, ber biefen als Tribut aus bem Innern erhalt; ihr erfett er ben langft ausgegangenen Buder. Aus bem Bachfe haben wir fleine Lichtlein gemacht, von benen wir bem Konige einige ichenken wollen. - Herrn Anfas Knabe, Joseph, ift noch hier, weil er auf bie Begahlung von 23 Studen Beug zu warten hat, bie ber Ronig ihm abfaufte, abgefeben von anderen an bie Sauptlinge verhandelten. Jeben Tag hofft er fein Gelb zu erhalten und ift immer wieder aufs Warten angemiefen. Dabei mertt er, bag man ihn noch aus anderen Grunden hinhalt, weil es bald heißt, von Elmina fei Botfchaft unterwegs, bald, Bring Anfa felbft fei in der Rabe , balb , ein Mante Sauptling an der Rufte merbe in ftrengem Bermahr gehalten. Diefer Königsonfel, Afjampong, mar nach Elmina gefchickt worben , um die Stadt gegen die Fanteer zu vertheibigen. Schon unterwegs erkundigte er fich in jedem Dorf, ob Fanteer fich barin befinden. und schlachtete folche bann in graufamfter Beife bin. In Elmina aber geberbete er fich bald als vollfommener Despot und emporte gugleich bas fittliche Gefühl ber Neger, indem er eine Mutter und ihre Tochter gumal gu Beibern nahm, und gwar Mulattinnen. Da bie Borftellungen bes hollanbifchen Gouverneurs nicht beachtet wurden, ließ biefer endlich fowohl ihn als feine übermuthigen 2 Göhne einfperren.

Frgendwie kame jedoch eine Kriegsbrohung von der Kuste den Afante in diesem Augenblick ungeschiet, da verlautet, Abu Boso's Geer kehre in halbverhungertem Justand zurück. Schoas muß in der Luft sein, sonst hätte Bosonmurun meiner siederkranken Frau Bitte nicht so bald erhört, ihr etliche Höhner zu schieken. Schon nach acht Tagen kamen ihrer vier. Es gibt solcher Hausthiere überhaupt wenig in der Hauptstadt und ihrer Umgebung, aus Furcht vor des Königs Leuten. Denn wenn dieser Gestügel oder Schase will, schieke er seine Seelen darnach aus, mit dem nöthigen Gelde, diese aber caffen in dem und jenem Dorf zusammen, was sie sinden, ohne je zu zahlen; Klagen

und Weise ihrer Gesangennehmung verhört worden seien, noch erwarten tönnen, daß bei Adu Bofos Mittliche ihre Sache ernstlich unterjucht werde. "Rein Eindruck ist, bei Afanter glauben, so lange wir in ihren hönden seien, sohnen sie die Erstlumg aller ihrer Winsten ab. an späteren Briefen sprach er seine Ueberzeugung aus: "wenn die Afanteer nach Adu Boss Ricklehr uns wirtlich entlassen, so kann man ihren freibereitige Gestlumngen zutraum, anders nicht Wie sehr wir uns auch bemühen, ihnen zu zeigen, daß wir in Europa unbedeutende Personen sind, sie glauben es eben nicht, soneren sind der der der der der der den nicht kann an uns gemacht zu haben."

ift umftanblich, wenn nicht gefährlich, fo entschließt man fich lieber gar fein Hausthiere gu halten.

## 17. Die Gesandtschaft der Gerren Crawford und Plange.

(Junt bis August 1871.)

Am 5. Juni führte man einen Morber gum langfamen Tobe, wie in allen Strafen, fo auch an unferem Zimmer vorbei. Das Meffer burch bie Baden, die Bande auf den Ruden gebunden, gog man ihn an einem um ben Sals gefchlungenen Stride nach. Als er vorüber war, faben wir auch bie zwei Foltergabeln in feinem Ruden fteden, blutbebedt fchleppte er fich weiter. Un Andern fah man fchon viele Meffer und Gabeln in den Leib geftogen, mit Bermeibung ber töbtlichen Theile. Um Mittag fängt bie Folterarbeit an und wird mit steigender Graufamteit bis gegen 8 Uhr fortgeführt; bann haut man bem Berurtheilten tiefe Schnitte in alle Rorpertheile, hadt ihm wohl auch die Urme ab und nöthigt ihn, vor dem Ronig zu tangen, ehe man ihn auf ben Richtplat bringt. Will ober tann er nicht tangen, fo treiben ihn die Brafo mit Fadeln bagu an; um biefer neuen Qual zu entgehen, macht er noch bie äußersten Anftrengungen, sich ju bewegen. Endlich wird getrommelt und ber Ropf fällt. Manchem wird auch ein Glied nach dem andern abgehauen, eine Eisenstange burch beibe Waben gezogen, eine andere burch ben Bauch geftogen und in biefem Buftand muß ber Arme nach bem Trommelichlag tangen. Allen folden Strafen zum Trot find Mordthaten bier viel häufiger als auf unfern Stationen.

Ueberrascht wurden wir am 17. Juni durch den Besuch von Koko o, der Gattin von N. Palm (S. 21) und einst der angesehensten Frau in Anum. Seit 10 Tagen ist sie in Kumase, nachdem sie am 10. Juni 1869 mit ihrem Mann und Anderen beim Baunwollekausen in Ofgate von den Asanteven derim Baunwollekausen in Ofgate von den Asanteven war. Sie wurde später getrennt und wuste nichts von ihrem Manne; erst durch und hörte ser auch in Kumase sei. Lange war sie in Ntonya und wurde über Serin nach Duro 2c. geführt. Unterwegs sah sie, wie die Soldaten den gefangenen Weibern ihre Kindlein entrissen und in Bustetergehen kam sie oft an solchen noch schreichen Keisen vorbei! Der König hat sie dam unter anderem gefragt, ob wir nicht den Anumern Pulver und Flinten geliesert haben, worauf sie ihm sagte, daß wir nie Wassen verkauft haben. Sie bat nus auf den Knieen, wir sollten sie doch nehmen; die anderen Gefangenen seinen und kilvig.

Sie hatte heute noch nichts gegessen und war dankbar für die Bananen und etwas Goldstand, wie wir's gerade zu geben hatten. — Uns bewegte sogleich der Gedanke, welche Hilfe wir doch an ihr hätten, da sie immer dei Europäern gelebt hat und uns kennt (sie hatte uns früher das Maisbrot geliesert); daher baten wir Bosommuru, mit dem König darüber zu reden. Und nach zwölf Tagen wurde sie uns überlassen mit der einen Bedingung, daß sie hier zu bleiben habe, wenn wir einmal an die Küste gehen. Es ist uns sehr erwünscht, eine solche Silfe zu haben für die Nothzeit, welcher meine Frau entgegen geht. — Und zur rechten Stunde kam endlich auch noch von der Küste (25. Juli), was ich sir bestellt hatte; natürlich staunte Bosommuru gewaltig, als die Kisten ausgepackt wurden, daß nan für ein erwartetes Kindlein so viel Umstände mache!

Endlich erschienen (17. Juni) wieder zwei Gefandte an ben König; nicht amar Bring Anfa, aber ein Berr J. E. Cramford, ber früher (1840-45) als weslehanischer Lehrer hier wohnte und jett bei uns in bes Pringen Zimmer einquartiert ift. Codann ber Gefanbte bes hollanbifden Gouverneurs von Elmina, ein Berr Blange, ber aber in ber Stadt wohnt. Der erftere bringt nicht blos friedliche Berficherungen von der britifchen Rolonialregierung, fondern auch Bulver, Blei und andere Kriegsbedürfniffe, wie fie feit brei Jahren nicht mehr über die Grenze gelaffen worden waren; die Afante-Gefangenen, welche fich in Atem porfinden, fendet er überdies bem Konig gurud, um ihm gu geigen, bag er es an nichts fehlen laffen wolle, ben freunbichaftlichen Berkehr wieder herzustellen. Dagegen fordert er, daß Ubu Bofo gurudberufen werde. Bon uns ift im Schreiben gar nicht bie Rebe, ba man in Capecoaft entfernt nicht baran zweifelte, Gr. Forfon werbe uns gurudbringen. Mündlich aber ift ber Befandte beauftragt, wenn nothig, für unfere Befreiung gu wirten, auch ein Löfegelb anzubieten. Der Sauptling Afjampong (G. 118) folle frei gelaffen werden, fobald der Konig uns wirflich abgefchieft habe. Bandere er bamit, fo werbe der Weg über ben Bra aufs neue gesperrt. Berr A. ift viel phlegmatifcher als Berr Forfon und feines Erfolgs burchaus nicht fo gewiß.

Der Pring schrieb uns, wie er von boshaften Leuten in Capecoast und Elmina angeschwärzt worden sei wegen seiner Berhandlungen mit dem König (worüber in Unihang III. das Rähere berichtet wird). Ein besonderer Frendentag solgte nach, als uns endlich am 26. Juli ein großer Pack Briefe von unsern Liebsten ausgeliesert wurde, 15 auf einmal, über zwei Jahre vertheilt. Wie viel haben sie um unsertwillen gelitten, wie viel wird aber anch da und dort für uns gebetet! Um Rosa haben sie ighon Trauer getragen, so bestimmt lantete die Nachrickt von ihrem Heimgang; jetzt frage ich sie fit: gelt, du bist

nicht tobt? Der König erlaubte uns bereitwillig die Briefe zu beautworten; ob er das Paket auch weiter beförbert und wann, ift freilich eine andere Frage.

Dag bie Botichaft des hollandifchen Gefandten auch uns angeht, erfuhren wir schon bei feiner Vorstellung am Sofe (24, Juni), noch näheres theilte er uns bann bei einem Befuche mit, ben er uns abstattete. Er ift ein junger Mann, diefer Berr Blange, von fehr einnehmenden Manieren. Er hat bem Ronig gefagt, wie wir alle jo "grun" aussehen, worauf auch ber Fürft befannte, er habe fchon Sorge gehabt wegen ber Wirfung bes Rlimas auf unfere Gefundheit. Doch Abu Bofo fomme ja nadiftens. Der Gebante an ein Löfegelb bewegt ihn ficherlich ftarter, als er herausläßt, und zwar wünscht er es in Waffen und Munition ausbegahlt, fo baf es ben Engländern gegenüber als ein Gefchent gelten tonne, bor feinem Bolf aber als ein Lofegelb. - Sauptangelegenheit aber ift bem Grn. Plange bie Aufflärung über bes Ronigs Anficht, betreffend fein Berhaltniß zu Elmina. Die jahrliche Bablung nemlich von 24 Ungen Golbstaub entsprang aus bem Berdienfte, welches fich der Rönig durch Lieferung von fcmargen Refruten für Java um die Niederlander erworben hatte. Der Konig aber hatte diese Leiftung als "Tribut" bezeichnet, was natürlich ben Gouverneur aufbrachte (Anhang III). Br. Blange foll alfo fragen, ob der Ronig diefes Bort gurndfnehmen wolle ober nicht; im letzteren Falle höre die Bahlung von felbst auf. - Bum fleinen Abae (29. Juni) wurden die Gefandten nicht geladen, wohl um mit den Gefchenken gu fparen, mit benen fie furg zuvor reichlich bedacht worden waren; als fie (16. Suli) bem großen Abae beimohnten, erhielt jeder von ihnen 9 Doll. (wie wir vier aufammen!)

Zwischen alle diese Berhandlungen siel nun der große Freudentag (3. Jusi), da die Siegestrophäen vom Kriegsschauplatz eintrasen, die Kinnladen. Rur Hr. Eramford wohnte diesen Feste bei: er schilberte, wie die Gefangenen diese an Steden gehängten Feindesreste tragen, ihrer 15 waren mit einem weißen Tuche bedeckt. Siner der Träger war an Brust und Halls mit rother und weißer Erde bestirden, jum Zeichen, daß er das Fest durch seine Opferung abzuschließen bestimmt sei. Es solgten mehr als 2000 Gesaugene, meist Weiser und Kinder, begleitet von Soldaten, die alle das Haar in mposempose skeine Jöhle gerollt (S. 28) tragen, als Leute, die vom Siegen kommen. Der König soll den Gesangenen Proviant entgegen geschicht haben, sie können aber auch hier noch verhungern, so thener und selten sind alle Lebensmittel. Wir selbss missen flat Zusi essen Wohle von Posos Tagereisen von hier, in Agnogo, krant liegen.

Darauf folgte (6. Juli) ber Trauertag, da überall henlen und Schreien mit bem Trommeln und Hornblasen sich vermischte, und mur im Palmwein Trost gesucht wurde. Man verlaß im Palast die Namen der gesallenen häntytlinge, es muß eine lange Reise gewesen sein. Alles bestrich sich mit rother Erde; so fand Erauford hötter auch den König auf dem Marktplatze tanzend unter lauter rothen Gestalten. Gegen Abend kindigte das Todeshorn zu wiedersolten malen das Schlachten von Gesangenen an; 14 sind allein den gefallenen häntytlingen nachgesandt worden. — Am nächsten Worgen tam ich an inehreren dieser Schlachtopser vorbei, in welche die Aasgeier gierig einhachten. Die Köpfe lagen daneben.

Bu einem anderen Fefte (18. Juli) ließ uns der Ronig durch feinen Schwertträger holen. Rachbem wir in bie Rabe feines Sitplates Atuoto gekommen, murben wohl 1000 arme Gefangene aus Rrepe vorbeigeführt, lauter Jammergestalten, die meiften blos mit einem Lumpen um die Lenden. Zwei Sauptlinge trug man unter rothem und blauem Schirm auf ben Schultern einher. Es find dies die Leute von Sotobe (bei So), Bagoro, Bufutra 2c. (S. 25) die fich felbst bem König unterworfen haben. Man hatte fie erft als Berbundete angenommen, bis fie eines Tags auf bie Strafe gerufen wurden, "um fie gu gablen." Auf einmal faben fie fich von Afanteern umringt, welche fie banden und hieher ichleppten. Andere Gefangene waren burch ben Bor= wand eines Fetifchmables gemacht worben. Man ladet bie Bewohner einer freien Stadt gut foldbem ein unter bem Borgeben, ihr großer Fetisch fei ein Bruder bes großen Fetisch von Rumase; ift man nun in Gegenwart bes Fetifches gufammen, fo ift ber Bund unverbrüchlich. Aber bie Gorglofen werden vor bem Mahle umringt, bann fliehen wohl bie Manner ober werben erfchlagen; Beiber und Rinber aber treibt man wie eine Beerbe Bieh nach Rumafe. - Im Borbeigehen grußte uns ber Monarch mit ber hand und erkundigte fich zugleich angelegentlich, warum er mich feit mehreren Bochen nicht mehr gefehen habe. Als ich erflärte, ich burfe meine Frau in ihrer Lage nicht verlaffen, ba ihr irgend ein Schrecken fehr ichaben fonnte, lachte er ungläubig und meinte, es fei gut, wenn ich ihn fehe! - Die beiben Bauptlinge von Bufutra follen fpater bitter enttäufcht burch bie Bertheilung ihrer Leute, auf bem Marktplate ftebend geheult haben, ein Bergeben bas faum ungeftraft bleiben wird.

Wie sodann die beiden Gefandten gehen wollten, mußten sie aus vielen Zeichen erfahren, daß man sie absichtlich aufhalte. Schon verlauteten Neden, als werde der König nach Abu Bosok Rüdfehr Fetisch machen und gegen Fante ziehen. Bosommuru deutete Hrn. Crawford an, es habe sich ein Zwischen

fall ereignet, ber Alles umdrehe. "Wenn Jemand in unfere Ruche fommt und an unfrem Feuer, worauf wir bereits etwas fochen, eine Banane roften will, wird er fortgejagt ober burchflochen." Das Gleichniß bezieht fich mohl auf Elmina, von welchem Fort ber Ronig erflärte, es gehore ihm, weil feine Borvater in Ururgeiten 900 Ungen Golb bafur bezahlt haben! Auf biefe burch Afiampong vermittelte Erflärung murbe berfelbe von ber niederländischen Regierung ausgewiesen und, ba er noch einen Monat blieb und fich ju geben weigerte, eingestedt. Afjampong foll bann mit bem Elmina Ronig fich verftanbigt und Unfa als ben Schreiber und Urheber jenes Briefes angegeben haben (Unh. III.) Gewiß ift, daß die Afanteer die Abtretung von Elmina an bie englische Regierung auf alle Beife gu bintertreiben fuchen. - Sobaun bat ber Sprecher Opofu dem Grn. Blange mitgetheilt, fur einen Jeden von uns werden wohl 100 Ungen Golb als Lofegelb geforbert werben, bas maren 36,000 Fr. für uns vier! Gin Bafet Zeitungen hat uns biefer Opoku erft nach allerlei Bebenken zugestellt, auf die Berficherung bin, von "Mante und Ufen" fei barin feine Rebe, fondern von europäifchen Greigniffen, wovon er fich ja burch Ginficht in biefelben überzeugen tonne. Doch fanden wir babei am Enbe auch ein Calwerblatt, das uns über etliche frühere Borgange an biefer Rufte neuen Aufschluß gab. Opofu augerte unter anderem: Gebt mir bod auch von eurer Medicin, bag ich fie in meine Augen reibe, um Gebrudtes lefen gu fonnen! Wir meinten, bafür fei er zu alt, feine Rinder aber wolltens wir fehren, worauf er lachte und gieng.

Am 5. August tam Hr. Crawsord mit sehr ernstem Gesicht, fast beleidigt, vom Palast zurück. Der König scheint nemlich entschlossen, die Serausforderung eines Akem Häuptlings, Kofi Aspa, der ihn wissen ließ, daß er sich vor ihm nicht sürchte, aufzunehmen, wenn erst Wou Boso zurück ist. Der Gesande sollten wenn erst Wou Boso zurück ist. Der Gesande sollten wolke, aufzunehmen, wenn erst Nou Boso zurück ist. Der Gesande sollten wolke, wurde ihm bedeutet, es sei jetzt nicht an ihm, zu reden. Als ob der Angriss auf Atem nicht einer Kriegsertsärung gegen das ganze Protectorat gleich fäme! Rur merkt man, daß der König dem Gouverneur die Berantwortsichseit des Krieges zuschieben möchte. — Zugleich fündigt der Administrator U sich er "seinem Freunde" an, daß er Gesundheitshalber sich nach England begebe; dis zu seiner Kücksehr werde herr Calmon die Geschäfte werschen und dem Könige "auf halbem Wege" entgegensommen. Was das der Wegenschlich und, tilt nicht ganz klarz doch meinen wir, er deute damit an, daß der Weg gespertt sei und jedes Geschäft am Pra abgemacht werden misse.

Gigenthumlid, flingt es, daß fid gu gleicher Beit ber weslenanifche Diff. Grimmer beim Ronig erfundigte, ob er verfpreche, Rinder in die

Schule zu schieden, falls die Station Kumase wieder besetzt werbe. (Wir wußten bamals noch nicht, daß der Asante Gesandte Boateng, der Hrn. Forson begleitete, die Westengarer wieder in die Haupptstädt eingeladen hatte, vielleicht blos um den Briten Sand in die Augen zu streuen.) Aber auch von Basel hören wir (16. August), daß man an eine Wission in Asante bentt, salls ein solches Amerbieten den König williger machen sollte, ums freizulassen. Bor Abos Rückehr kann jedenfalls darüber nicht gesprochen werden, aber eine schöne Rache wäre es, wenn unsere Gesangenschaft diese Frucht bringen würde.

Soviel ich von Brn. Cramford höre, war wirklich einmal einige Aussicht auf bas Bewinnen einer Afante Seele. Als er noch Lehrer in Rumafe mar, gieng er mehrere Wochen lang jeden Abend ins haus bes Pringen Dpotu Abenni und lehrte biefen englisch lefen und fchreiben. Richt nur machte es bem Jungling Freude, feinen eigenen Ramen fchreiben gu fonnen, er überzeugte fich auch von ber Machtlofigkeit feiner Fetifche und verbrannte (1844) biefelben (menigstens einige) auf offener Strafe. Den Bufchauern gab bas ben Ginbrud, baß er geiftestrant geworben fei; aus bem Dienft bes Ronigs, ben er täglich Bu verfeben hatte, ift er bamit nicht entlaffen worden. Doch fpater wurde er grober Bergeben angeklagt, vielleicht nur um bes öfteren Berkehrs willen, ben er mit bem Miffionshaufe pflog. (Andere fagen, daß er durch feinen Anflug von Aufflärung eingebildet geworben, gegen seinen Bater Rwafu Dua fich Frechbeiten erlaubte). Die Strafe beftand in ber Berbannung aus Rumafe. Ginige Monate mar er berichwunden, als er ploplich in einer Strafe ber Sauptstadt wieber auftauchte, in Seibe gekleibet und Arme, Bruft und haar von Golbftaub glangend. Er schrie wie ein Trunkener: langer halte er es nicht aus, fern von feiner Baterftadt gu leben, lieber fterben, als verbannt fein! Damit feste er fich herausfordernder Weife in ben Rreis ber Sauptlinge, mahrend ber Ronig gerade öffentlich feinen Palmwein trank. Go fah ihn auch ber junge Fanteer Robert Kmanfa. Angenblidlich entstand ein Auflauf; man fchleppte ben Bringen por ben Rönig und im Laufe bes Tags wurde er nach Rumafe Recht als Rebell erichoffen, ober mit einem Elephantengabne ihm ber Ropf eingeschlagen.

Wir wurden dieser Tage (14. August) durch etliche Besuche überrascht. Erstlich brachte Bosommuru den Anumer Mulatten, Kausmann J. Smith, zu uns, der seiner Zeit mit Koso in Oschatei (S. 119) gesangen und bisher ganz nacht herum getrieben worden war, gestern aber dom Könige Kleider aus muserm Borrath erhalten hatte. Er wurde zu uns geschickt, weil er bei der Audienz sich als uns angehörig angab (Geschäfte hatte er allerdings mit uns gemacht) und kand nun vor uns krant und elend, aber in meinem besten schwarzen

Nock, meinen Schuhen, K's. Hofen und meiner Frau Strohhut. Untergebracht ist er in einem andern Hans, darf aber uns bestuchen. Und beim nächsten Bestuch brachte er einen alten Bekannten mit, den ihm der König zugesellt hatte. Es war Rils Palm, der Gatte unserer Kokoo. Die Freude diese Paares bei so unverhosstem Wiederschen kann man sich benken. Auch Palm war vom König mit einem vollständigen Anzug aus unsern Kleidern bedacht worden. Sodann erschien Prinz Ansas Knecht, Wodert Kwansa, mit einem Briefe seines Herrn. Und von Capecoalt kan Asenzisch zu fich einst freundlich um uns bemüht hatte (S. 66), jetzt mit dem Austrag, 30 in Akem gesangene Asantee dem König wieder zuzustellen.

Es scheint, daß diese Austieserung aller Asante Gesangenen, die Koss Asia in Atem gemacht und dann nach Capecoast geschieft hatte, den König besänstigte. Wenigstens hat er (19. August) dem Gonvernenr schreiben sassen: wenn sener Hänglichen fich ruhig verhalte, werde alles gut sein; doch sei es wünschenswerth, daß Forson wieder nach Kumase komme, um die übrigen Punkte zu ereledigen. Beide Gesandte erhielten am 28. August ihre Abscheidensesseschenke: ein jeder ein Beredwane Goldstauß (= 2½ Unzen oder 8,2 Ps. St.), zwei weibesiche Stlaven mit einem Kinde, und Kleider. Nachdem auch die Königin-Mutter und etsiche Häupstlinge ihnen Geschenke zugeschätet haben, hindert sie nun nichts mehr an der Abreise. Nur wünscht her Traubenden Sinzuge Abn Boss anzuwohnen, was natürlich des Königs Genebmianun unterliegt.

In unserem Hause hatten wir (29. Juni) eine unangenehme Entbedung zu machen. Während einer Betstunde, die wir hielten, erbrach unser Hausepersonal eine Kiste und stahl daraus für 9 Dollar Goldstaub. Darauf entließen wir den Schuldigken, Asong; was mit dem auch betheiligten Safar zu thun ist, überlassen wir seinem Meister Prinz Ansa. — Einem Geschuch, das wir aus der letzt empfangenen Sendung sür den König zurechtmachten, legten wir auch ein englissches Renes Testament bei; als Joseph dasselbe übergab, wollte der König das Buch ausmachen, wurde aber von seinen Leuten daran verhindert; es sei Gottes Wort und bleibe besser ungeöffnet.

## 18. Röschens und Adn Bofos Einzug.

(September bis November 1871.)

Schon länger her hatten wir uns bemüht, für das erwartete Stündlein meiner Frau eine Amme zu bekommen. Einmal (13. August) sagte uns Bosommuru, indem er eine Hebamine brachte, die gewöhnlich im Palaft

functioniet, er habe auch bereits eine Amme in feinem Hause; boch zeigte sich, daß biese nicht für uns pasite, da ihr Aleines schon laufen bomtte. Die Bebamme aber versicherte uns, der König werde sichon eine Amme sinden; er werde eben eine paffende rufen und ihr Kind weg wer fen. Natürlich wollten wirs lieber ohne Amme versuchen, als um biesen Preis eine erhalten.

Darauf melbete uns Kofoo, daß sie von einer Mitgefangenen wisse, die uns gewiß austehen würde; sie war in den Dienst eines Königsweibs übergegangen und wohnte auf deren Plantage. Bosommuru wollte sie suchen nichte, der König werde, auch wenn diese sich nicht sinden lasse, irgand ein Weit geden, nur keine Asante. She er sie noch gesunden hatte, bot der hieher versetze Hunten von Tongo (Krepe) seine Frau als Amme an. Wir besuchten ihn und sanden die Berson ganz nach Wunsch (21. August). Allein noch am nämlichen Tage brachte Bosommuru die früher besprochene Abena, die der König selbst in Amanghia erfragt hatte. Vor den König beschieden, war sie erst in den Tod erschroden; ihr 2 Wochen altes Kind auf dem Kücken, weinte sie bitterlich, als werde sie zur Schlachtbant geführt; dazu gab noch der König ein Zeichen und sage: Nehmt sie num fort!! Sobalb sie aber zu uns kam und ihre alte Bekannte Koso sah, wurde sie überglücklich. Sie ist eine starte Verson, aber ihr Kind sehr elend.

Sabe ich schon fonft von Tagen berichtet, die Dafen in ber Bufte glichen, was foll ich nun von jenem Samftag (2. Geptember) fagen, ba unfer Rleinglaube fo herrlich beschämt wurde. Rach 5 Uhr Morgens hat uns ber Berr ein ftarfes Tochterchen gefchenft, und alles gieng über Erwarten leicht von ftatten. Die Bebamme, die nus der Ronig gefchickt, war gang ftolg über ihren gelungenen Dienft. Als wir fie bagu riefen, war fie mit ber Tabakspfeife im Mund erschienen und hatte mit größter Ruhe, auf bem Tifche liegend, ben Augenblid abgewartet, ba ihre Sulfe nothig wurde. Durch Berrn Blange fonnten wir bie gute Nachricht noch unfern Lieben mittheilen. - Nachmittags war bann große Mufterung aller Säuptlinge, welche bem Empfang von Abu Bofo anwohnen follten. R. und B. welche Sru, Cramford bagu begleiteten, ichilberten die Ceremonie als fehr großartig, indem allein 10,000 Mann an ihnen vorbeimarschirten, mahrend ebensoviele guschauten. Die brei größten herren find die von Dwaben, Mampong und Befwae; die beiden erfteren brudten R. bie Sand. Der ftattliche alte Fürst von Mampong erschien übrigens in muhammedanischem Aufzug und hatte zwei prachtige Pferde mit maurischen Sätteln; in feinem langen weißen Bart fah er wirklich ehrwurdig ans. Auch ber Säuptling von Tafo (S. 35) war zugegen. Run reiste Gr. Blange ab, bem Crawford am 7. folgte.

Um Montag (4. September) fetzten fich die weißen Freunde ichon in ber Frühe auf den Marktplat, wo das 18-20,000 Mann ftarke Beer von 7 Uhr Morgens bis in die Nacht befilirte. Gar viele Riftlein murben vorbeigetragen. welche die Gebeine gefallener Sanptlinge enthielten, jedes umgeben von ben Beibern bes Tobten. Rach hiefiger Gitte wird nämlich ein gefallener Sanpt= ling erft leicht beerdigt und fein Grab täglich mehrere mal mit Baffer begoffen, worauf man ichon nach wenig Wochen die Gebeine giemlich rein beraußnehmen und in einem Riftchen bergen fann. Bei ber Proceffion werben biefe Ueberrefte mit Damaft, Seide zc. reich umhängt, und bie begleitenden rothbefcmierten Beiber ftimmen ihr Rlagegebeul an. Um die lebend gurudgekehrten Säuptlinge ichaaren fich in gleicher Weife ihre weißbemalten, mit grunem Laub behangenen Frauen, indem fie neben und binter bem Gatten unter Freudengefang einen Reigen aufführen. Gewöhnlich wird auch die Rahl der im Rrieg gefallenen gemeinen Solbaten angezeigt burch fleine Stabden, Die an einem von Gliebern ber Compagnie ihr voraus getragenen Stod hangen; heute ift nichts berartiges ju feben, weil man vermeiden wollte, die großen Berlufte fo augenfällig gu machen. Der Felbherr prangte in einer Mütze, aus ber zwei Stierhörner und Falfenfedern hervorragten, ihn begleitete fein Oberft Nantichi. Bor Abu Bofo her wurde die in So geraubte Glode getragen, die Jahre lang die Leute jum Bebet gerufen hatte; nun wurde fie immer wieder angeschlagen, als bie glangenbste Trophäe des Weldzugs!

Abends gieng ich auch einen Augenblick hinaus, um einen Begriff von biefer Mufterung zu erhalten. Es ift wirklich großartig, ber gange Marktplat bis weit nach Bantama gestopft voll Menschen; und zwischen ihnen befiliren bie Rrieger bis an ben Baum Rum, welcher ber Stadt ben Ramen gibt und unter welchem die großen Schirme fich um ben größten gufammenbrangen. Wie eine Compagnie vor bem König erfcheint, fenert fie eine Salve ab, fobann schwenken fie um und marfchiren in einer zweiten Linie auf berfelben Strafe gurud. Die meiften tragen bas haar gottig, (mpesempese) mas ihnen bas Ansehen von Medusenhäuptern gibt. Der Angug ift nicht gleichförmig, einige haben Bloufen nach Anglo Art, andere Stude europäifcher Rleibung; die meiften tragen ihr gewöhnliches Rleid zusammengerollt unter ber Batrontafche; die Sauptlinge aber ericheinen im ichmutziggelbrothen Rriegsrod, behängt mit Amuletten, wozu bei vielen ein Sut von Antilopenhaut fommt, mit Febern, Goldplatten und Grigris verziert. Die Buschauer, die fich vorbrangen, find meift weiß bestrichen; die rothbemalten (d. h. die Trauernden) und nicht wenige, welche weinen und heulen, fteben mehr abseits.

Rachdem Abn Bofo (7. Sept.) in Mogjamee bem Ronig über ben Ber-

lauf des Feldzugs Bericht erstattet, wurde er Abends mit dessen Geschnenen und Gegengruß beehrt. Dazu gieng der König mit allen seinen Häuptlingen dem am Ende des Marttplages aufgeseilten Heere zu; K. und B. schlössen ich an und reichten natürlich auch dem Feldberrn wie seinem Obersten — unter dem Schall der Ho Glode — die Hände zum Willsonnu. "Ich (K.) that es so kindt wie möglich, worauf einer hinter mir rief: der Weiße fürchtet sich nicht. Doch war und die Reihe der Hände zu lang, daher wir seitwärts in eine Straße abbiegen wollten; allein ein Schwerträger trieb und zurück; wir mußten wohl ober übel der ganzen Armee die Genugthung geben, ihre weißen Gesangen zu sehen. Das vorübergetragene Geschent bestand aus 20 Peredware Golbsaub (= 45 Unzen oder 162 PS. St.), 3 Golbspaugen, 2 großen Schirmen, 20 Schasen, 20 Lasten Salz, 20 Kisten Vranntwein ze.

Es folgte bie Tobescoftume für die gefallenen Rumafeer, ein Gräueltag (9. Sept.), ber fich in jedem Dorf bes Landes wiederholt. Da brei große Säuntlinge (barunter ein Bruder von Anfa) in dem Rriege geblieben find, muß ihnen ein beträchtliches Gefolge in die Unterwelt nachgefchicht werben. Den gangen Tag hören wir bas Geheul ber Trauernben; bie meiften Ginwohner fasten, rothbemalt; die wilden Rlange der Borner und Trommeln wollen nicht aufhören. Doch murbe am Morgen fo viel Branntwein vertheilt, bag viele betrunten heruntaumeln. Im Sofe, ben Balm und Smith bewohnen, liegen allein 15 ber armen Gefangenen in Gifen, um im Laufe bes Tags gefchlachtet zu werben; an 10 Leichen tamen jene vorbei. Gie faben auch ein armes Weib, bas bavon zu laufen versuchte; balb mar fie eingeholt und bas Meffer burch ihre Wangen geftogen, bann hatte fie mit gebundenen Sanden unter bem Sohn ber Menge auf bem Marktplat gu fiten, bis ihre Stunde gefchlagen hatte. Die Coftume mahrte auch am Sonntag fort (10. Sept.), boch waren ber Opfer weniger als am ersten Tag. Im gangen rechnet man 136 Sauptlinge mit hohen Schirmen, die ber Rrieg hinweggerafft; barnach bemeffe man die Opfer, welche ihr Tod nach fich gog! Fur die 6 in Rumafe fielen ihrer mehr als 40, für bie Sofore Leute 30 u. f. w.

Und in diesen Tagen hatten wir uns auch für ein Opfer zu gürten. Die Annne Abena erkrankte an Opsenterie; darauf suchte Rosa das Kind zu stillen. Als der König (6. Sept.) kaun, es zu besehen, war es noch start und gesiel ihm sehr – es ist ja auch sein Sigenthum. Wo! Mo! (schön) ries eans und bewunderte namentlich die von uns aus Binsen sdricirte Wiege. — Aber in wenig Tagen ward Köschen gar blaß und mager, für Rosa wurde es zu viel, wir wandten uns wieder an die Frau des Tougo-Hungs. So schwebten wir Tagelang zwischen Furcht und Hossinung; ich suche das neue

Opfer willig zu bringen, gitterte aber für Rosa. Endlich sant bie Aleine (16. Sept.) in einen langen Schlaf und balb konnten wir fie als neugeschenkt betrachten.

Radibem auch ich am fleinen Abae (20. Gept.) Abn Bofo begrüßt hatte, beehrte uns berfelbe (22.) mit einem Befuch. Er hat ftarf gealtert, leibet auch an ben Fugen, und fchien bagu fo angetrunten, bag er nur mit Mühe redete. Mir gab er einen noch unangenehmeren Gindrud als bamals im Lager (S. 14-16); manchmal zog ein convulfivisches Bucken burch seinen gangen Korper. Er reichte uns allen bie Sand, worauf Bosommuru uns aufforberte, ihm zu banken. Wofür wohl? mußten wir benken und blieben ftill. Das brachte Bosommurn in folde Berlegenheit, bag wir endlich einen Dank aussprachen für biefen Befuch. Da es ju regnen anfieng, lieg ber Felbherr feinen Stuhl holen, um mit uns im Zimmer gu figen; es mar einer ber uns abgenommenen, auf bem er fichs ohne einen Anflug von Scham bequem machte. Er fprach manches über ben Rrieg, boch mehr ju Bosommuru; augerte, jest habe er alle feine Bünfche: Leute, Schirme, Golb - boch vom letteren brauche er noch mehr und hoffe es gu friegen! (Bom Ronige? von uns? wer weiß es!) Man habe oft gefagt, er werbe nicht heimkehren, fei gu frank, leibe ja von fclaflofen Rachten, fogar: er fürchte fich vor ber Rudfehr. Bor mas follte er fich fürchten? Wenn er ein Mörber ware, wurde ihn ber Konig fo befchentt haben? - Endlich borte ber Regen auf, worauf er fich bavonmachte. Ein großer Sauptling, auf ben Abn Bofo eiferfüchtig war, foll jest megen Beigheit im Rriege gefeffelt liegen.

Ein schöner Sonntag war der 24. Sept., da ich unter dem Schatten der Dranges und Mangobäume unser Rößchen in Gegenwart unserer Leute tauste. Bosonnunru, den ich dazu eingeladen, wohnte mit dreißig der Seinigen dem Alfte bei, und hörte also auch, was ich von der Bebentung der Tause sagte; als ich das Wassen nahm und unserer Rose Augustine Louise die Stime besenetzte, kounte er seine Berwunderung uicht verbergen. Unser liedes Kind ist die erste Seele, die in Kumase getaust wurde; mögen ihr noch viele nachsosgen! Kaum waren wir aus dem hof ins Zimmer zurückgesehrt, als sich ein stause Gewitter entlud. Wir aber saßen mit Joseph und Robert Kwansa (die sammt K. die Tauspathen vertreten hatten) zu einem kleinen Mahte nieder, welchem etwas Backwert solgte, wie wir es ans dem kürzlich erhaltenen Wehle ansertigen konnten. Auch die Mulatten Smith und Kalm hatten sich eingefunden; und die Mulatten Smith und Kalm hatten sich eingefunden; und die Kriegen Leute bekannen ein ertra Essen, das in ihnen den Wunsch rage machte: wenn nur jeden Tag eine Tause states in ihnen den Wunsch rege machte: wenn nur jeden Tag eine Tause statestende!

Mis ich bann fpater Bofommurn einen Gebanken mittheilte, ber mich

schon lange bewegt hatte: ob ich nicht auf ber Straße predigen dürfe? sagte er, ber König hätte schon selbst gefragt, warum wir benn mit unsern Gottesbiensteu nicht auf die Straße kommen? Er (Bosommuru) wolle auch dabei sein, wenn wir Gottes Wort verkündigen; wir sollen ihn nur rufen lassen. Also magte ichs, am 1. Det. ben Sonnitags-Gottsbienst auf der Straße zu halten; nachdem wir ein Tschilied gesungen, redete ich vor wohl 100 Leuten auß der Stadt und Bosommuruß großem Gesolge, über Gottes Liebe zu dem Menschen, seinen Absommuruß großem Gesolge, über Gottes Liebe zu dem Menschen, seinen Abschmutuß gegen die Sünde, und wie er diesenigen segne, die ihn in Wahrheit suchen. Ich macht es zienlich furz, um die Hörer nicht zu ermüden, hoffe aber, seine Krast kommt meiner Schwachheit zu Hilfe.

Indeffen laufen bie Dinge hier ihren alten tragen Bang. Bahrend man an ber Rufte ficher erwartet, wir feien mit ben Gefandten unterwegs, fiten biefe fcon volle 4 Wochen ungedulbig in Fomana, wo fie auf bes Ronigs Boten marten muffen. Diefer Bote, Rwado, ein Better Anfas, reifte ihnen erft im Oftober nach, und zwar nimmt er Stlaven mit, um alle bieber gebrachten Waaren zu bezahlen. Englische Unterthanen, ja Regierungsbeamte machen fich fein Gewiffen baraus, folche an Bahlungsftatt anzunehmen, und mogen fich vielleicht mit bem Bedanken beruhigen, bag biefe Armen - unterwegs gegen baares Belb ausgewechselt - boch in beffere Bande fommen, als wenn fie in Rumafe verblieben waren. Diefer Menfchenhandel wurde aber endlich (Rov.) bem Gouverneur zu viel; baher er ihn bis auf weiteren Befcheid von England vorerft unterfagte. - Bier in Rumafe entbeden wir fo nach und nach, welche Gifersucht unter ben Großen herrscht; wir muffen fehr vorsichtig fein, um nicht auch benfelben als Mittel gu gegenfeitigen Intriquen und Minen gu bienen. Großen Larm hat ein Palawer im Ronigshaufe verurfacht, betreffend einen Schuhbiebstahl. Der Auffeher über bes Ronigs Sand alen foll nämlich feit zwei Sahr , mehere abgelegte Baare nach einander vertauft haben. Der Ronig fand es aus, erfragte bie Namen ber Raufer und fagte bann bent Manne: "Weißt bu nicht, daß Medicin (arabifche Schriftzeichen von Muhammedanern) an ben Sandalen ift? Ich liebe es nicht, bag man meine Schutzarzuei entehrt. Schon recht, es geht bir gut." Die Cache tant bor Bericht, ber Junge murbe enthauptet und 20 Berfonen eingezogen, von denen 6 in Gifen liegen mußten. Am Ende war es boch ber Ronig mude, bie Gache weiter gu verfolgen, und verzieh den Ungeklagten. Dagegen bei einer Tobtenfeier, ber er in Bantama anwohnte, bluteten wieder 20 Meufchen.

Uns hat er (2. Oftober) einen Mann mit meiner Geige geschickt zu fragen, wie man darauf spiele. Wiederum wunderte ich mich, wie wenig sie sich solcher Aneignung von fremder Habe schafen. Dann kommen Männer

wie Sabeng, um unfer Kindlein zu sehen, das sie sehr interessirt; und ein Muhanunedaner, der auch darum bat, schenkte Kößchen 2 Takus (1 Mark), welche natürlich der Amme und Koko zu gut kamen.

Beim Conntags-Gottesbienft merte ich immer mehr, wie weit ich noch in ber Sprache gurud bin. Doch hat Gott ermahlet mas nichts ift, bag er gu nichte mache, was etwas ift; alfo ben Muth nicht verlieren! Bon ber Stadt fommen gegen 50 Leute, um juguhören, und wenn ich einerseits nicht vergeffe, bag bie Beslenaner ichon vor 28 Jahren bier auf ben Gaffen geprebigt, ohne Frucht zu erzielen, wehre ich mich boch gegen ben lahmenden Gedanken, bag eben alles umfonft fei, und freue mich, daß bie Leute wenigstens aufmerkfam guhören. Mittlerweile geben die Menschenopfer fort, als ob es nicht anders fein fonne. Gine neue Feierlichkeit mar für uns, bag, wie nach jedem Felbaug, bem Marttfetifch ein Gefangener geschenkt murbe (9. Oftober). Diefer Fetifch befteht in einem großen Deffingbeden mitten auf bem Marktplat, in welches nach jedem Feldaug ein Stein geworfen wird, fo bag man an bem Inhalt des Gefäges abzählen fann, wie vielmal Afante gefriegt hat. Beute also murbe ein Knabe aus Rrepe, am gangen Leib weiß beschmiert, an bas Beden geführt und ein Stein in baffelbe geworfen, mahrend ein Rebner bem Fetifch fund that, daß zum Dant für ben erwiesenen Schutz mahrend bes letten Feldzugs ihm hiemit ein Stlave - nicht geopfert nein - verehrt werbe. Sinfort gehort der Rnabe bem Marktfetifch an, b. h. er barf täglich feine Jams, Korn, Gleifch u. bgl. unentgeltlich vom Martte holen.

Wunderlich scheint uns freilich die gegenwärtige Politik. An der Küsse treiben sich Asanteer in Menge um, und ihrer Keiner wird verhindert, die Grenze nach Belieben zu überschreiten. Dagegen werden die Fanteer und wer sonst aus Asanteer und wer sonst aus Asanteer in die schwierigkeiten des Auszugs ist eine Ende. Der König sendet nach dem Prinzen Ansa, dessen Aach er schwierigkeiten des Auszugs ist eine Ende. Der König sendet nach dem Prinzen Ansa, dessen Kath er schwerzlich entbehrt, schieft ihm aber seine Träger entgegen, und ohne solche kann der Prinz den Reiseausvand nicht bestreiten. Uns wollte man gehen sassen, das Wud Boso da wäre; fragt man, warum es nicht geschehe, da Abu Boso hier sei, so wird erkärt: Asirisa (S. 109) müsse erst von Capecoast eintressen. Endlich (16. Now.) hört man boch, am Pra werde der Hander mit Pulver und Wassen von den Engländern verdoten; ein Schritt in der rechten Richtung. Wan fragt uns zetz etwas ängstlich, warum unsere Brüder uns nichts mehr seinden.

In einer Gerichtsversammlung (7. Nov.) wurde ber König so ärgerlich, bag er im gorn aufftand und tobend fich in sein Zummer guruckzog, nicht

ohne noch feine Rete Banbe (S. 112) gu rufen. In höchfter Befturgung giengen bie Rathe auseinander; alle Leute auf dem Marktplatz rafften ihre Baaren gufammen und flüchteten bebend in ihre Saufer. Nur irgend welche Roth fonnte Ginen ober ben Andern bewegen, fich in jener Racht ans bem Saufe zu magen. Der Ronig läßt nur Rete fpielen, wenn er in ichlimmer Laune ift, bann muffen alle Bebienten fich entfernen, und zu ben traurigen Klangen ber Rete-Mufit tangen und fingen vor ihm feine Beiber. Gie rufen mit allerlei Gleichniffen und Allegorien fchwere Tage ber Bergangenheit ihm ins Gebachtnig. Anders als fingend wird überhaupt nicht gesprochen; ohne Menfchenopfer läuft biefe Beluftigung felten ab. Daber bie allgemeine Angft vor bem Rete, und überhaupt bie Unluft, von bemfelben auch nur zu fprechen. - Der Grund bes heutigen Borns wird also erzählt. Als ber Fürst von Muta (nörblich von Rumafe) mit Tob abgieng, wurde ein Stellvertreter eingefett, weil ber rechtmäßige Nachfolger in ben Rrieg gezogen war, und ihm jugleich bas ftanbige Umt bes zweiten Sauptlings zugefagt. Der Mann foll bies burch Bestechung erreicht haben. Jest nach ber Rudfehr bes Radfolgers wurde jenem bas Bersprechen nicht gehalten, und bei ber Untersuchung fam allerlei Gravirendes gegen die Großen zu Tage. Go wurden alfo in ber Nacht ein Cbler von Mfuta und ein hiefiger Sprecher aus ihren Saufern geholt und enthauptet.

Am 11. Nov. starb ein Prin 3; 7 Menschen nußten ihm alsbalb nachfolgen, andere Opser wird die Tobtencostüme sorbern. Alles in einander gerechnet, kommen gewiß jede Woche 2—Inal Menschenopser vor. — Dann sah ich (13. Nov.) auf dem Martplatz ein armes verhung ertes Weib liegen, die scheiber kaum noch Stunden zu seben hatte, ein Jammerbitd, wie ich noch seines erblicht hatte. Ich schiebt zwei unserer Anaben, sie herzubringen, was viel Müße kostet. Ich eres gelang, sie in etlichen Tagen so weit herzufiellen, daß sie am Stock gehen konnte. Sie war krant und wurde von der Weisterin mit dem Worte fortgeschickt: "Ges in den Busch und fürb!" Ein Muschman der ihre Sprache spricht, saget unß, sie sei eine Fula; das erklärt warum sie nicht geschlachtet wurde, denn Kulas oder überhaupt Muhammedaner werden von den Alanteern setten getöbtet.') Dausbar für unsere Freundlichseit, starb sie doch nach zwei Wochen. — Später (17. Nov.) slüchtete sich ein

<sup>1)</sup> Auch tein Weißer (und teine hellfarbige Ruh) barf in Kumafe geschlachtet werben; das Gefeig foll fich davon herichreiben, daß die Geister Sir Ch. Macarthys und anderer in jenem Krieg umgetommener Englander öfters bei Nacht vor dem Palast aufund abgehen, was Biele gelehen holben wollen.

Beib in Gifen zu und flehte uns an, für fie zu bitten. Bir verwendeten uns für fie bei Bosommuru, worauf fie endlich freigelaffen wurde.

Athemlos fturzte eines Morgens (21. Nov.) ein Mann in R's. Zimmer, und fuchte fich unter feinem Bett zu verbergen. Er war zu erfchüttert, unt bie erften Fragen zu beantworten. Nachdem wir uns versammelt, erzählte er, wie er vor 40 Tagen bes Ronigs Gibidmur gefprochen habe, ichulbig befunden und in den Blod gelegt worden fei. Beute gelang es ihm, die abgemagerte Sand aus dem Blod gu gieben, und nun bat er uns fuffällig um Fürsprache bei bem Rönige. Da ben früheren Miffionaren bas Borrecht gewährt worden mar, bas Leben folder zu erbitten, bie fich in ben Miffionshof flüchten, fobalb fie einen gewiffen Stein paffirt haben, baten wir frifdweg Bofommuru, ber Ronig moge boch auch biefen Mann begnabigen. Der Bofling war etwas erstaunt, boch zeigte er fich willfährig, jemand gum Ronige gu fchiden, und bemerkte nur, ber Afante, aus beffen Saus jener entkommen fei, werbe eine fcone Summe bezahlen muffen. Am Abend lieg uns ber Konig fagen: wir follen ben Menfchen nicht ausgeben laffen bis auf weiteren Befcheib. Bielleicht wird es ihm fchwer, eine Begnabigung alsbald auszusprechen, ba auf ben nächften Samftag viele Opfer gefunden werben muffen. Der Fürst will nämlich bann nach Rotofu geben, gur Coffume ber Schwefter bes bortigen Sauptlings, die großartig ausfallen foll; und fo geheim biefer Blan gehalten wird, muß boch biefer Arme bavon gehört haben. - Uebrigens ein eigener Menich! Wie er fo ben gangen Tag im Sofe liegt, fordern wir ihn auf, auch etwas zu thun, - nicht bag wir feiner Silfe bedürften, fondern weil es fich nicht fchice zu faulengen; er fonne g. B. beim Fufu-Stampfen helfen. Das vermochte er nicht: "ich bin ein Afante, ein Königssclave, habe bas noch nie gethan." Dann wollte ihm meine Frau Geife geben, fein Rleid zu mafchen, auch biefes fehnte er als unpaffend ab. In unfere Andacht wollte er nicht fommen; halbgezwungen faß er ein paarmal babei, aber am 27. entfloh er gu Balms Sausheren, bem er fagte, er verftehe es nicht, wenn wir Gott anrufen, und fonne nicht bei uns bleiben. Wir liegen den Ronig nochmals um Gnade für ihn bitten, worauf er ihm erlaubte, zu ben Seinigen gurudgutehren. Der Fluch ber Sclaverei bringt es mit fich, daß fich die Freien hier der Arbeit fchamen und alfo namentlich den Felbbau ihren Stlaven überlaffen, mahrend fie lieber Sandel treiben, nach ber Rufte ober mit ben Stämmen im Innern. Man trifft auf eine schöne Ungahl friedlicher und gutmuthiger Manner, aber weit= aus bie meiften find bei guten Gaben und vielem Berftand überaus trag und gewaltige Groffprecher.

Munahlich zeigt fich boch, daß bie Minister über bie Folgen ihrer zwei-

züngigen Handlungsweise unruhig werden, nachdem sie so lange Frieden haben und doch auch das Streiten nicht lassen wollten. Ein Basal von Afante, der Fürst von Sas wir wo. was also unterstützte den von Apollonia, der sien nach Kwantiado gessüchtet hatte, in seinen Händeln; da nun ein Häuptling siel, wurde sein Kopf und die Goldplatte, die er trug, nach Capecoast gesandt, wo man daraus schloß, daß in diesen Unruhen an der Küste Asante mit unter der Decke stede. Der König wünsicht nun unsere Mitwirkung, um dem Gouwerneur einen Brief zu seiner Rechtsertigung zu schreiben. Darin berichtet er, wie er seinen Kriedensstörer, Abzur Kwame, habe holen lassen, ihn zu enthaupten, weil er ohne Besehl von Kumase in den Krieg gezogen sei; der Gouwerneur möge nur einen Gesandten schieden, dem Strasatt beizuwohnen. Blos auf Freisens habe er, der König, gedrungen zu.

Doch wurden diese Geschäfte durch die große Todtenseier von Kolosu interbrochen. Kososu ist die Wiege der Asante Könige, die Hautstäde früherer Jahrhunderte, ehe Kumase entstanden war, der einzige Ort, den der König einer Costimme wegen besucht; anderswohln schiede er immer einen Stellvertreter. Rachdem unter einer Angabl von Menschenopsern die anutsiche Angeige vom Todesfall erstattet war (23. Nov.), machte sich der König (27. Nov.) mit <sup>8</sup>/6 der hiesigen Einwohner auf den Wesse, begleitet von etwa 30 verurtheilten Asanteen, die alle mit dem Messe, begleitet von etwa 30 verurtheilten Asanteen, die alle mit dem Messer durch die Wangen, gebunden mis ogen. Wie und später der sielle nette Sohn des Sprechers Boatse berüchtete, sind über 200 Menschen in Kotosu geopsert, theilweise auch im Wald erschössen worden, 40 allein am ersten Tage. Und zwar hat der König mit eigener Hand mehrere enthauptet, welche, damit er sich nicht bücken müsse, stehend vor ihm gehalten wurden. In seiner Abwesenheit bleiben der Kürst von Bantama (Umannkwa Tia) und Asas Ohene Boatse in der Hauptstadt zu ihrer Bewachuna.

Da ber König bei seiner Rünkfehr sestlich empfangen wurde (7. Dec.), mußten wir wohl oder übel dem wilden Tärm auch beiwohnen. Im schwachen Liche der Fackeln tanzten die Schlächter wie Befessen, kast alle waren angetrunken, auch die jungen Henkersknechte. Und diesmal gerade, da uns am meisten wor ihm grauske, tanzte der König nicht blos sobald er ums zu Geschte bekant, sondern gab einem Jeden von uns die Hand gerade, da zu Geschte bekant, sondern gab einem Jeden von uns die Hand beschen hatten wir immer gehört, das geschehe höchstens bei einer Privatunterredung; jett da er mit Gold bekaden, im Purpurtseid (mit eingewirken schwazzen Blumen) einherstrozte, da die einen ihn unter den Armen hiesten, andere die Seiendhen vor seinen Füßen entsernten, war es eine höchst aussallende Freundschaftserweisung.

— Roch etwas schien außerodentlich an diesem Tage: ungeachtet Emunchen,

unit dem Buschmesser bewasser und Fwe, Fwe rusend herannahten, blieb Jedermann sitzen und sah die vielen Weiber des Trosses, ja zwischen ihnen wohl 45 Seraildamen, die freisch alle gesenkten Hauptes auf den Boden schauten, ruhig vorüberziehen. Auch die seidetragenden giengen zu Fuß und schienen niche; nur die erste Frau, d. h. die letzte im Zuge, nicht sehr jung aber von angenehmen Aenseren, sas mit ihrem Kinde im Tragsorb, umgeben vom ganzen Hossischen Samptlings, Schwertträgern, Hössingen ze. Hinter ihr erschien die Königin-Watter, die und sehr freundlich begrüßte, wie auch Mensa, bes Königs Bruder, vor uns getanzt hat. Wären wir nicht schon durch längeren Ausentlatt etwas abgestumpft (es jährt sich ja schon unser Einzug in Kumassel) so hätte dies Fest einen besonderen Eindruck auf uns machen müssen. Aber wir sind sehr wie und sehre werden der weriger hinaus als je zwor.

## 19. Tams- und Weihnachtsfest.

(December 1871.)

Enblich kam wieder die Frage unserer Rücksendung auf die Tagesordnung, und zwar in solgender Weise. Abn Boso hatte seinen Ressen Kom am e Dp o ku (S. 21) mit seiner Frau und 3 Kindern den Kroboern als Pfand für und iberviesen; später wurden diese Geiseln nach Capecoast geschick. Tetzt schreicht "Opolu (und wir wurden am 9. Dec. gebeten, den Brief zu überseizen): man solle doch mit dem König sprechen, daß er hald zurückgerusen werde; der Gouverneur sage, nach seines Oheims Abn Boso's Rückschr sei den Weisen die Freilassung in Aussicht gestellt worden, und doch sommen sie nicht. Er aber werde nicht freigesassen, die de seien, und leide von Hunger, weil sein Tagegeld in Folge des Wurrens anderer Asantere (Afirisa) verkleinert worden sei. Der König möge doch bewertstelligen, daß er mehr erhalte ze. Bei dieser Gesegnseit bemerkten wir dem Kinguisen, daß er mehr erhalte ze. Bei dieser Gesegnseit bemerkten wir dem Kinguisen, daß er mehr erhalte ze. Bei dieser Gesegnseit bemerkten wir dem Kinguisen, daß zehr bieser Ksanteer, Asirisa wie Kwame, alle drei Wochen 11 Doslar erhalte, wir vier zusammen nur 9! Wit verdutzten Geschichtern zogen die Leute ab.

Da nun Bosommuru (12. Dec.) Herrn Bonnat Briefe seiner Angehörigen brachte und sich wunderte, daß dieselben kein Gold enthielten, bekam er zu hören, wie nuan in Frankreich dem reichen König von Assautaue, er werde auch seine Gesangenen ehrlich salten. Wie ferner wir ihm klagten, daß das versprochene Salz nicht komme, und alle Kissen von der Kolonie ausbleiben, so daß wir schou den Gedanken bewegt haben, den König um ein Stück Land zu bitten, um es durch unspre Leute bedauten zu lassen, den niese Lage sich zusehends

verschlimmer, daß es nicht mehr auszuhalten sei, wurde er ärgerlich auf den Lingnisten, der "uns den Kopf verdreht habe." Er ließ merken: wenn der König uns bald, sage in sechs Monaten, zurückschieke, sei es nicht der Misse werth mit einer Pflanzung anzusangen; doch lasse sich ja davon reben,

Alles ruftet fich nun auf bas Jamsfeft. Die öffentlichen Gite (dampan) werben geweißt, bie foniglichen Sipplate vollig erneut. Das Tagesgefprach bilbet, mas einem Neffen Berrn Anfa's begegnete. Diefer, Rofi Antidi, hat einen Pringen ausgescholten, ber ihm früher fein Beib entführt hatte, und barüber ben Königseid gefchworen. Run fag er etwa 10 Tage gefangen, und follte in der nachften Racht fterben. In ber letten Gerichtsfigung that ber Ronig fein Möglichstes, ben treuten Antichi ju retten, indem er bie Tobesstrafe in ein Buggelb umguwandeln vorschlug. Umfonft, nnerbittlich beharrten bie Bringen barauf, ber Frebler, ber fonigliches Blut fo beschimpft, muffe fterben. Auf ben Rath bes Konigs famen nun Antichi's Berwandten bes Nachts und befreiten ihn burch eine Sanbfage vom Blod, worauf er, wie ber Ronig ihm bebeuten ließ, gum Fetifch in Abjomow feine Buflucht nahm. Der Sauptling, in beffen Saft er gelegen, ichien natürlich außer fich, als er Morgens ben Ge= fangenen nicht mehr vorfand; er wußte aber wohl um bes Ronigs Bergenswunsch. Antschi fam fchlieglich mit einer Buge von 30 Beredwane (671/2 Ungen) Gold bavon. - Schlimmer ergieng es einem Bruber Berrn Unfa's, ber mit zwei allzunahverwandten Frauen fich vergangen hat. Lange fuchte ber Ronig die Todesftrafe in Berbannung zu verwandeln; feine Rathe aber liegen bas nicht zu, weil bas Berbrechen ein fo unerhortes fei. Der Pring mußte alfo fterben, wie auch feine Mitfchulbigen. Doch werden Berfonen von foniglichem Blute nicht enthauptet, fondern erichoffen ober erfäuft; man hört and, bag ihnen bas Benid mit einem elfenbeinenen Stab gerichlagen wirb.

Am Borbereitungstage des Jamsseftes (14. Dec.) besah der König die ganze Stadt, um sich von der Erneuerung der dampan zu überzeugen; ob die Berzierungen daran abgesallen, die Ockspe led oder gestickt sind, thut nichts zur Sache, wenn nur der obere Theil schön weiß ausssicht. Die Procession war kriegerischer als letztes Jahr; hinter jedem Hänptsting stimmten die Soldaten einen wilden Kampsgesang an, aus dem man oft die Worte hörte: "Begegnest dienen wischen Kampsgesan, aus dem man oft die Worte hörte: "Begegnest die ihm, begegne ihm zum Tode!" Dazu schlingen sie den Takt mit hochgehaltenen Gewehren. Nachdem der König auch uns gegrüßt und mit einer Flasche Rum beehrt hatte, schritt er zu den Muhammedanern hin, die auf dem Marktplatz in bunten neuen Kleidern geschaart, einen Ochsen sir ihn bereit hiesten; diesem schulter bann den Hals ab.

Um Abend aber bes 14. brachte Bosommurn einen Brief bes Gouver-



Tanş der Brafo.

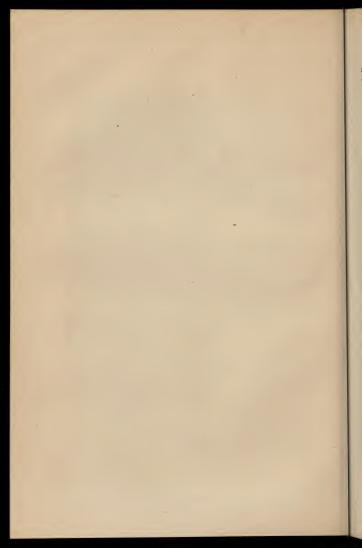

neurs von Elmina (Ferguson), der deutsch geschrieben und an K. adresssirt war. Die Inlage bildete ein Schreiben an den König, das ihm für die Hnage ertheilte friedliche Antwort dankte, aber ihn aufsorderte, vollen Frieden mit dem Fante-Bolke zu schließen. Er solle die unschuldig gefangenen vier Weisen doch baldigst freilassen und damit der niederländischen Regierung einen Beweis seiner Freundschaft geben. Er, der Gouverneur, habe auf Afrijas Bitte den schlimmberüchtigten Atjampong freigelassen, so das derselbe ungesindert in der Stadt herumgehen könne, doch wäre bessen zurückerusung nun erwünscht. Der König möge dasselbe mit seinen unschuldigen Gesangenen thun, damit ossender werde, wie warm sein der Fiene Freunde schlage; wären sie schuldig, so würde er nicht für sie bitten. Ihre Könige aber seien Freunde des Königs-versichabe. "Als siese Schreiben für dath, damit ich sie in ihr Land bessörber Kiederlande. "Als diese Schreiben für den Palast zu süberseigen. Auf dem Couvert stand in Prinz Ansas Handschrift: "I am coming (ich sonnne) 2. Dec."

Inbessen nahm das Fest seinen Berlanf. Am 16. strömten die Hämptlinge und Krieger, särmend wie nie zuvor, in die Stadt, die num wohl 70—80,000 Seelen enthalten mochte, und auch die Königsweiber zogen goldbedett, am ganzen Leibe mit gesbyrünen Pulver bestreut, durch die Straßen, ohne daß die Männer sich entsernt hätten. Der riesse Kürt von Mampong, geschworener Feind aller Förmlichseit, schüttelte uns lustig die Hand. Die rotsbeschmierten braso und odumfo tanzten mit langen Ketten von Kinnsaden um den Hals, die wie Castagnetten stapperten, transen etwas, das wie Butt ausgah, und aßen ausammen ihr Festgericht aus einer ungeheuren Schüssel, mitten auf dem Empfangsplat. Es sind ihrer etwa 150, vom Grausopf an die zum 7jährigen Knaden, denn das Hentenut ist erblisch.

Am nächsten Tage (17. Dezember) wurde überhaupt nicht gegessen, sonbern nur getrunken, Palanwein natürlich, aber auch sehr viel Rum. Für Heute
sind alle Gesex aufgesoben, seber mag thun was ihm gut däncht; auch
sür die Hingerichteten darf heute (sonst nie) Costume gemacht werden. Darum
wird dieser große Tag durch ein Festopfer geweist, indem morgens früh auf
Palaststyre irgend ein Freier plöglich übersallen, geschlachtet und unter die Brasa
und Odumfo vertheilt wird. Der eine nimmt sich einen Finger, der Andere
einen Arm oder Fuß; wer den Kopf erhalten hat, tanzt in wilder Freude, be-

<sup>1)</sup> Eigentlich find die henter in drei Rlaffen getheilt. Die Brafo als die angejehnften, umftehen ben König mit ihren goldgriffigen Schwertern, preifen ihn mit den üblichen LobeSerhebungen, subern aber nur felten ein TobeSurtheil aus. Die Odumfo sind die genhöhlichen Ropfabscheiber, während die abstofendste Klaffe der Atobrefo auch dem Martern obliegt.

malt bessen Stirne roth und weiß, und füßt ihn auf ben Mund, lachend ober mit spöttischen Mitteldsworten, um ihn endlich sich um den Hals zu hängen oder mit den Zähnen zu sassen. Ein anderer hat das Kerz davongetragen und geröstet; er trägt es in der einen Hand, ein Maisbrot in der andern, als verzehre er da sein Frühstück. Bom unbeschreiblichen Tanz dieser Brass schweize ich lieber. 2) — Bom König wäre zu demerken, daß er so gut wie sein Boll sein Gesschich mit rothen Schnörkeln verunstaltet hat und diesmal einen schwarzen Hom, daß er mich nöthigt, die Goldsfähe Asantes höher anzuschlagen, als wie bisher.

Abends bringt man die Schäbel der bedeutenbsten Gegner Asantes aus dem Manfoleum in Bantama nach der Stadt, stellt sie dort in nächtlicher Stille einem Fetisch vor und befragt feierlich ihre Geister nach ihrem Besinden. Darunter ist auch Sir Charles Macarthy's Schädel, seit dem Schlachtag von Asanter ist auch Sir Charles Macarthy's Schädel, seit dem Schlachtag von Asantes (21. Jan. 1824) in einem Wessingbeden ausbewahrt und mit weißem Tuche bedeckt. Wir sahen das nicht selbst, sondern begegneten nur etwa 40 Männern, die wild durch einander sprangen, jeder mit einem Schädel in der Hand, dem ein rother Lumpen um die Stirne geschlungen war; sluchend und schreich (besonders mit dem Schimpswort wo se, wo ni, "dein Bater, deine Mitter!") zogen sie so durch die Stadt. Uns wurde das ganze Treiben um so eindringlicher, weil es auf einen Sonntag siel. Welche Aenderung könnte doch auch sier gewirft werden, wenn die Christenheit das Stend solcher Bölker mehr zu Gergen nähme!

Der zweite große Tag bes Festes (22. Dez.) war ber, an welchem ber König den neuen Jams (ode, S. 91) zu essen hatte. Zuvor aber wascht er sich in "Fetisch was ser," bas in Flaschen aus großer Entfernung geholt wird von einer dem Fetisch Tano heitigen Anelle. Dieses Wasser gießt man in Becken, aus welchen dann die Hänelste die den Tag hindurch waschen nich ihre Stüsse mit dem heitigen Wasser desprengen. Da bei dieser Processionale König Zweiber zu sehen waren, gieng auch meine Fran sammt dem Kindlein nach dem uns angewiesenen dampan, wo sich natürlich alles um uns

<sup>2) &</sup>quot;Nachmittags sahen B. und ich den Tanz der Braso, die blutroth bemalt, ihre Kränze von Kinntaden und Güttel von Mentschaftelicht, mit den Wessen und allen Seiten hin suchschaften und die Pantominue des Massatirens und Kopfabischens aufsührten. Manche hatten auch einen Schabel im Mund. Icher Kast von Bananen, Palmwein 2c., die an ihnen vorbeigetragen wurde, entrissen sie, was ihnen beliebte. If hauptmann, der greise Agla Kese, im Korb vorbeigetragen, tanzte wenige stens mit dem Oberköper, indem zwei elsenbeinerne Degen ihm halfen, sich möglichst furcktor zu machen." K.

her brangte, die Rleine zu feben, welche bei ihnen Amma Kumase 3) beifit. "Es ift etwas! ein Wunderding! fie find Gottestinder," fonnte man ba und bort hören; aber auch jetzt noch bie curiofe Frage: "welches ift benn bie Frau?" Die Weiber namentlich fonnten ihre Augen von unferem Roschen nicht abwenden. Wir trafen erft ein, als ichon die Konigsmutter mit allem Gilberund Glasgefchirr vorüber gog. Als fodann die Gunuchen mit ben Frauen folgten, zeigte fich, bag bas Berbot, fie gu feben, beute nicht aufgehoben war. Alle Manner liefen bavon, nur bie Muhammebaner und wir felbft burften ruhig fiten bleiben. Die Damen erschienen gruppenweise, meift mit einer fonderlich aufgeputten Guhrerin an ber Spite, mas ichliegen lagt, bag ber weibliche Sof wohl organifirt fein nuß. Die Begunftigteren prangten in Seibe, Sammt und Golbidmud, mahrend andere in einfacherer, ja auch geringer Rleibung folgten. Zwifden jeder Gruppe erschienen immer Gunuchen mit fleinen Anaben, und Magbe, Die Riftden, Gefchirr ober Spielzeug trugen, mahrend die Frauen höchstens einen langen Bahuftod in der Sand hatten, um fich gelegentlich die Bahne zu reiben. Die goldbeladenfte mar natürlich bie "erfte Bemahlin", die im Bewuftfein ihrer Burde ben (1/6 Meter langen) Bahnftod nicht aus bem Munde nahm. Jebes Alter war vertreten, bom jungen Mabden bis jum greifen Mütterden. Da wir Sofbamen und Ronigsfrauen fchwer zu unterscheiben vermochten, war eine Bahlung nicht vorzunehmen; mir ichienen biejenigen, welche gefentten Sauptes einhergiengen, Die eigentlichen Ronigsweiber, welche ich auf 250-60 fchatte. Mit ben Rranten und fonft verhinderten mag fich die Gefamnitgahl auf 300 belaufen; boch ift fie feinem Manteer befannt. Uebrigens werben fie von ben immer aufmerkfamen Eunuchen in fo guter Bucht gehalten, bag ich nur eine bemerkte, die einen verftohlenen Blid auf unfer Roschen marf, ba boch gemiß Alle bas weiße Rind zu feben verlangten.

Der König felbst strahlte gang vor Freude, als er die Aleine sah, wendete sich zu seinen Leuten auf beiden Seiten seines Korbs, deutete auf das Kind im Schoog der Mutter, lachte, schwatze, grüßte — natürlich ein Zeichen für Hmberte von schwarzen Köpsen, schreiend, lachend und singend ihre schnenen Zühne und zu zeinen. Er darf solg auf sein Glidt sein, denn keiner seinen Borgänger hat es noch zu einer solchen Habe in Weißen Gut gebracht, wie es ihm nachgesungen wird. Daß sich der König in diesem Lobe sehr bespiegett, wissen wir erwähnenswerth ift aber auch, daß er seinen Spieg et immer

<sup>3) &</sup>quot;Die Samstagsichter von Kumase." Die Mäbchennamen heisen nämlich nach ben Bochentagen: 1. Atolua (atvaisa), 2. Ahjowa, 3. Abena, 4. Afuwa, 5. Jawa, (auch Aba), 6. Afua (astwa), 7. Amma.

mit sich tragen läßt, diesmal einen so großen, daß zwei Männer damit kannt zurecht kannen. Den Schluß der Procession, soviel wenigstens wir davon sahen, machten 70 Träger von Schasen; es werden ihrer aber viele Hunderte gesschlachtet werden.

Gehr einfach bagegen fiel "unfer Jamsfest" aus, ber Weihnachtstag, beffen wir gegen Bofommuru Erwähnung thaten, ohne mehr als ein Schaf und eine Laft Jams vom Konig zu erhalten. Das verfprochene Salz mangelt uns fchon feit brei Bochen, und von ber Rufte ber will beharrlich nichts eintreffen. Run ber Berr weiß bie Stunden! Giner Befcherung an unfere Lente, wie wir fie im Ginne hatten, mußten wir uns nun enthalten; ber Beutel erlaubte nur einen extra Sufu für fie. - Unfere Mittel find fo beichrantt, bag wir barauf bebacht fein muffen, in unferem Saushalt eine Menderung gu treffen. Bisher mar Jofeph ber bamit betraute. Da aber unfere Borrathe in unerflärlicher Beife fcwinden und manche Leute, Die uns nichts angeben 4) auf unfer Roften mitzehren, mahrend bie eigenen faum fatt werben, läßt fich ein Bechfel am beften in ber Beife bewerkstelligen, bag jeber von uns fortan feine eigene Saushaltung führt. Das war fcon längft angebahnt, benn B. ber nicht fruhftudte, mußte fein Mittageffen fruher haben; meine Frau tochte am Morgen etwas besonderes für fich und bas Rleine; fo agen nur ich und R. gufammen. Die Rüchenfammer aber ftand faft immer offen und Controle war faum zu üben. B. möchte auch gern ben Berfuch machen, ob er mit feinem Antheil bes Abae-Gelbes nicht ausfommen fonnte, ba es ihn briidt, langer auf Roften ber Miffion zu leben. Bubem hat fich Bring Anfa angefagt, ber natürlich mit vielen Leuten fommt und ichon bier eine Menge Blutegel von Bermandten hat, die fich trefflich aufs Saugen verfteben. Das follte ba aus ber gemeinfamen Sanshaltung werben? Alfo geben wir Berrn B. an jedem Abae bie Salfte bes Empfangenen (= 41/2 Doll.) und laffen ihn für Ama forgen; Joseph erhält 2 Dollar und forgt für fich; R. übernimmt Beter und Oporo; wir Rofoo, Abena, Menja und Pring Unfas Magd, Afua Bempema (Bempema ift ber Name einer fel,r fteifen Schlingpflanze mit nelder Afnas Temperament Achnlichkeit hatte). Jeber machts nun, fo gut er fann.

Es find zum Theil traurige Leute, die zu des Prinzen Gefolge gehören. Neunmal schon ift sein Hängmatteträger Manson wegen seiner Streiche im Blod gesessen; gestern erst freigelassen, hat er sofort wieder Diebftähle begangen und wird heute (16. Dec.) blutend und gebunden zu und gebracht. Der König schidte

<sup>4)</sup> Robert Rmanfa, Pring A's. Mann, mit zwei Leuten, und Josephs große Bers wandifchaft.

ihn zu Joseph, der ihn bei Kwados Bruder in Eisen that, damit bieser, wenn er wieder an die Küste geht, ihn mitnehme und dem Gouverneur überliefere.

## 20. Pring Ansa's Verhandlungen über ein Cösegeld.

(Ianuar bis 18. Mär; 1872.)

Der Jahresschluß fand uns in nicht geringer Aufregung, benn erstlich wars Sonntag, nud da brachte Cäsar, der bisher in Fomana gewartet hatte, einen Brief des Prinzen, der uns benachrichtigte, derselbe sei schon in Kaase (eine Stude von der Hauptstadt). Und dann wurde ein besonderes settliches Abae geseiert, dem wir uns nicht entzießen dursten; dabei freute uns eine Anordnung, die der König mit Gongschlag vor jedem Stadishauptling austrusen ließ, daß die verdorbenen Dampan endlich ausgebessert werden nüffen. Es ist also auch dem König ausgesallen, wie die Zeischen des Zerfalls in der Stadi überhand nehmen; und um da wirkam nachzubessen, braucht er Frieden. — Mit N. Palm, Joseph und Robert saßen wir schließlich dis Mitternacht zusammen, zogen Loose aus dem alten Losungsbichsein und tranken Kasse, wie er eben aus der Kanne kommt. Dazu aßen wir etsiche Maisbrote, auf bie wir Maximelade stricken, den letzten Rest des früheren Wohlstandes, und redeten von Vergangerheit und Jutunft, bis das Jahr 1872 ausbrach.

Es wurde aber Reijahrs-Abend (1. Jan. 1872), ehe wir auf dem Empfangsplatz in Mogjawer!) uns einfauden und deini Fackellicht den Prinzen achen, in Unisorm mit Goldepauletten, den Degen an der Seite, wie er gerade vom König in seinem Hofe freudig begrüßt wurde. Wie uns das Herz sichtug, als wir dem Freunde die Hand derführt kuch sein Gesticht fixahlte beim Wiederschen. Was war es erst, als er auspackte am einsachen Nachtessen und mit Briefen erfreute, auch mit einer Photographie unsere Kritzchen, die er wis mitkung aurückzeschielt, und mit der Nachreitz von zehn Kisten, die er uns mitbringt. Damit ist all unserer Armuth auf einmal abgeholsen, aus wirdst sint lange Monate, doch für die nächste Zeit. Zucker kam keiner und Geld nur 6 Unzen, aber etwas süßeres und werthvolleres — die ganze Tsch is Viele unsern lieben Christaler geschentt, diese Wande hat doch der größe Gott unserm lieben Christaler geschentt, dieses Weert zum Besten aller Tschivöster zu vollenden! Auch der Prinz freut sich darüber und will nun anfangen, das Wort Gottes in seiner Muttersprache zu lesen.

<sup>1)</sup> Bogjamee im Fante-Dialect: "Plat wo Blut vertrodnet."

Aber freilich, unsere Rückfehr steht noch in weitem Jeld. Wenn auch der Gouweneur barauf bringt und für die Berweigerung ernste Folgen in Ausssicht stellt, wie er bereits jett den Weg an die Küsse spervet, der König verrieth boch bald genng, daß die Sache ihm nicht sehr am Herzen liegt; wie könnte er sie sonst, nin die Hande seiner Räthe" legen wollen! Er will nicht merken, daß er sich damit vor der englischen Regierung eine Blöße gibt, die er noch bereien bürfte.

Bunachst aber hat er feine Beit ju geiftiger Arbeit, benn vorerft muß noch bas Jamsfest zu Ende gefeiert werben. Darin fpricht ber Schutgott ber Dynaftie, Bofommuru, einen vollen Tag an (9. Jan.), ba wiederum bie gange Broceffion ber Ariftofratie fich mit Fetifchmaffer befprengt, und gu Chren bes Gottes in weißen Rleibern tangt. Der Gott besteht übrigens nur in jenem früher (S. 104) beschriebenen Riftden. - Den Schlug bes Feftes, bas alfo brei Wochen gedauert hat, machte ein Freitag (12. Jan.), auch ein Tag ber Reinigung, aber zu Ehren ber "Ronigsfeele." Denn am Freitag ift ber Ronig geboren, weghalb er ben Ramen Freitag (Rofi)2) führt, und wer bie Ronigsfeele verehren will, erfcheint am Freitag in weißen Kleibern, an ber Bruft, auf den Schultern und der Stirne weiß bemalt. Diegmal traten von ben "Dienern ber Königsfeele" einige Sunderte auf; fie geniegen bas Borrecht, von niemand gefchlagen ober befchimpft zu werden. Bas bie Ronigsfeele eigent= lich ift, bleibt unerklart; man muß fich eben auch einen Schutgott barunter benfen, ben eine goldgefüllte Gilberurne fammt Dedel verfimbilblicht. Bring A. gieng mit uns zu ber Feier, ba wir bann unter anderem bie Konigsfeele vorübertragen fahen. Nicht bloß ber Rönig, auch feine Mutter mar hocherfreut, bei diefer Gelegenheit unfer Rind gu feben; fie mußte ihrer Bermunderung, feine Worte zu leihen, mahrend ein anderer bas angeftaunte Rind gerabezu "ein Gottesbing" nannte.

Am nachsten Tage theilten wir unfere Geschente aus, dem König ein Stüd violettnen Sammt und 4 seidene Foulards, der Königin Mutter zwei Spiegel, Seife, Haarol und kölnisches Wasser, dann dem Königsbruder (Menfa) und Vosummuru, was wir für passend hielten. Alle schienen froh und ließen danken, doch nußte Bosommuru sein könissischenen könig abtreten!

In feinen Privatunterredungen mit Anfa zeigte fich ber König fehr gut gelaunt; er konnte sogar mit Bezug auf ben Feldzug, vor beffen Anfang ber

<sup>2)</sup> Die Anabennamen sind nach der Ordnung der Wochentage: 1. Kwasi. 2. Awadjo-(Kwadwo). 3. Awabena. 4. Awafu. 5. Jaw (Kwaw). 6. Kosi. 7. Awame.

Prinz ihn gewarnt hatte, zugestehen, er müsse ihm jest recht geben (Asanteisch: "Ich gebe Dir den Stein.") Aber so gerne er Friede hätte und gedeissticklichen Dandel mit der Küsse — denn ihn gelüstet nach mancherlei Waaren —, so gerne er auch seinen Asjand aus Elmina befreit sähe (S. 118), uns los zu lassen, dezeigt er nur wenig Lust. Eher erlaubt er uns, um Geld und Rucker zu schreiben, oder will uns sonst einen kleinen Dienst erweisen. — A. voll guter Höffnung, glaubt nicht, daß er es auf ein Vöfgeld absehe; sei doch des Königs eigene Großmutter mit andern Princessinnen, die in der Schsadt bei Dodowa gesangen wurden, (1826) von den Briten ohne Lösegeld zurückgeschielt worden. Und das waren wirkliche Kriegsgesangene; welche Schmach sitt den König, wenn er Wissionare verkausen würde! Aber — Geld ist hier einmal ein wichtiger Faktor. Wurde doch in diesen Tagen Adu Boso vor Gericht gesorbert, weil man ihn anklagte, dei der Plünderung unserer Station Geld sür sich behalten zu haben, und es sessle nicht viel, so hätte man uns als Zeugen gerusen.

Aus allen diesen Fragen wurde unser Freund Smith, der Mulatte, (S. 124) nach schunezhaster Krantheit (20. Jan.) durch den Tod herausgerissen. Er liebte es, wenn wir ihn bestuchten und mit ihm beteten, sagte auch, er bete selbst. Möge er noch sich an den Herrn angestammert haben, der keinen zurücksicht! Uns aber ruft sein Absicht die Wissen gern angestammert haben, der keinen zurücksicht! Uns aber ruft sein Absicht die Leiche, ohne daß irgend jemand aus der Stadt sich unserem kleinen Kreise angeschlossen hätte. Doch schiedte der König 41/2 Dollar sir die Begräbnisskosen. Wein Text war: "So Femand mein Wort wird halten, der wird den Tod nicht sehen ewiglich." — Und an nächsten Sommag (28. Jan.) stärtken wir uns für unsere Aufgade durch das Mahl des Herrn, zu welchem A. und sein Joseph sich mit uns drei vereinigten. Am Nachmittag hatten wir viele Zuhörer auf der Straße, die ausmerksam lanchsten; und hötzer (4. Febr.) mußten wir den Günftling Sr. Majestät, Sabeng, die Predigtstunde wissen lasse, damit er selbst sammt seinem Gesolge höre, was wir von Gottes Liebe zur West versindigen.

Die Grenzsperre ärgert den König gewaltig. Er war einmal (22. Jan.) sehr ausgeregt, als ein Mann berichtete, wie er unverrichteter Dinge zurstägeschickt worden sei, nachdem er schon die Nähe von Capecoast erreicht hatte. Man hat ihm nicht nur erklärt, die Engländer wollten mit Anatte nichts zu thun haben, bis dieses die Europäer freigebe, sondern Fanteer fügten noch hölzenisch hatte, "Kauset nur Pulver und Wassen, o wollen wir's mit euch auf-

<sup>3)</sup> Mato wo bo, ich habe gelegt dir Stein = bu haft Recht gehabt.

nehmen." Der Prinz versuchte lange umsonst, den König zu besänftigen, da die Jünglinge um ihn her seinen Zorn nur noch mehr entslammten. "Sind die Weißen nicht mein Sigenthum?" fragte Karakari erbost. "Kann ich sie nicht freigeben, wann ich will?"

Bur eigentlichen Berhandlung tam es in ber Racht bes 29. Grit berichtete Rotiko (S. 109) von feiner vorjährigen Gendung an bie Rufte und ließ in wohlgefetter Rede ben Friedensbeftrebungen bes Pringen alle Gerechtigfeit widerfahren. Gobann verlas ber Bring ben Brief bes Gouverneurs, beffen hauptpunkte vom Sprecher Apea fo wiederholt wurden, daß aller Nachbrud auf die Forderung fiel: Pring A. muffe mit ben Gefangenen gurudfehren, wenn der Weg für freien Bertehr geöffnet werden folle. Rach etlichen Fragen über biefen Bunft außerte ber Konig: "Gut, ich werde mich bemühen, bag bu balb gurudfehren fannft." Des Bringen eigener Bruder Barempa ließ fich fodann über die Wegfperre, die ihm ein Sandelsgefchäfichen vereitelt hatte, fo bitter aus, daß Anfa endlich aufftand und erflärte, er felbft (A.) habe biefe Magregel ausgewirft. Und zwar aus biefem Grunde : fo lang er in Capecoaft gewohnt, fei er beständig angegangen worben, fich fur Afante Sandler zu verwenden, wenn fie mit Fanteern in Ungelegenheiten gerathen. Run er abwefend fei, wer finde fich benn bort, ber Englisch verftehe und fich zugleich für bas Wohl Mantes intereffire? Niemand. Mfo habe er im Ginverftandnif mit Rotifo und Affrifa, ben Bertretern Afantes, fur's befte gehalten, bag ber Ber= tehr abgebrochen werde, damit nicht in feiner Abwesenheit unlösbare Bermidlungen eintreten. Der Monarch und fast alle Rathe billigten die getroffene Magregel, nicht aber A.'s Bruder, noch die Königin Mutter. Frgendwie fommt es den Ronig fauer an, uns giehen gu laffen; nicht nur gelten wir überhaupt für wichtige Berfonen, einer fragte fogar, ob wir nicht Berwandte ber Ronigin Bictoria feien!!

Als bann ganz insgeheim ber Prinz sondirt wurde, was er benn in Betreff eines Lösegelds bente, erklärte er bem Frager (Bosommuru Dwira): "Sobald hievon die Rede wird, bitte ich nur, mir die Schande zu ersparen, mit einer solchen Botschaft an die Küste zu gehen. Schicket dann einen andern Boten." Aber zweiseln konnte er nicht mehr, daß die Frage von Er. Majestät selbs herrühre.

Se jährte sich nun die Festwoche der vielen Schutzfetische (suman) des Königs, da Massen von Hisparen, Perthishnern, Schafen und Ziegen "den Fetilschen" geweist und (S. 106) geschlachtet, aber von den Hosselteuten lustig verzehrt werden; der König tanzte auch wieder, da dann ein Messingbecken vor ihm hergetragen wurde, gefüllt mit allerlei Gewächsen des Landes, gleichsam

ein Stellvertreter (Roro) ber Hausfetifche. Diefe Schauspiele laffen uns jest febr falt.

Indessen schwankte die Frage, die uns am meisten interessirte, sange in der Wage, ohne daß wir Ausstätzung erhielten. Diese brachte erst der 17. Febr. da wir mit dem Prinzen in die Kathsversammlung gerusen wurden; daß schien ein Zeichen son der Vorgen der Vorgen und Töchterlein gleich mit nahm. Im Palasthof premoso sanden wir die Großen versammelt, während der König mit seiner Wutter und den Bornehmsten in einer Halle einen erhöhten Sitz einmahm. Kein Gemeiner durfte zugegen sein, daßer Zhinzen (Ansa Brüder) als Thürhüter sungirten. Wir hatten kaum unsere Sitz einzenwumen, als einer der Thürhüter ein Zeichen gab, daß Zedermann davon jagte. In der Stadt war Vener ausgestrochen, welches immer die Gegenwart des Königs erfordert. Nachdem wir eine halbe Stunde in einem andern Hofgewartet, erschien er wieder und forderte uns vor. Wir mußten in der brennenden Mittagshige vor ihm siehen.

Er begann feinen Sauptlingen gu fagen, wie fein Freund, ber Gouverneur, wünsche, daß wir ihm gurudgegeben werben. Ihm, bem Könige, scheine bas rathlich und ersprieglich fur bes Landes Wohl, boch muniche er Abu Bofos Anficht zu hören. Bei biefen Worten fiel mein Rartenhaus von hoffnungen gusammen, und ba mein Kind burch Hunger unruhig wurde, hieß ich meine Frau nach Saufe geben. - Mon Bofo fpielte erft ben Ueberrafchten, ber mit feinen Freunden noch etliche Sefunden rathichlagen muffe. Doch tam er febr balb gurud und fette auseinander, wie einft Afen, Afem, Afra und Afuapem zu Afante gehörten; fie feien aber bavon gelaufen, ben Beigen gu bienen. Spater fei mit ben Weigen Friede gefchloffen, biefer aber von ihnen gebrochen worben, fofern fie einen entlaufenen Bauptling (Gjanin) nicht ausgeliefert haben. - Das ift borbei, hierauf ift nicht gurudgutommen! warf ber König ein. - "Frgendwie," fuhr ber Felbherr fort, "ware es bas Richtige, bie unbotmäßigen Bolfer wieder zu unterwerfen; und ba bin ich nun in ben Rrieg gezogen," (hitiger) "habe gefiegt und viel Bulver aufgewendet, auch mehr als 1000 Menfchen verloren," (grimmig) "und jett Gewonnenes fchwinben laffen?" (Mit Tigerbliden uns anblitent) "Rie, nie werbe ich biefe geben laffen, nie, fage ich."

Aufgeforbert, sich noch einmal auf ein besieres Wort zu befinnen, trat er hinaus, tam balb gurud und sieng halbrenig an: Seine Herzensmeinung sei, bie Weißen nie herzugeben; boch bem Könige, seinem Bater zu Gefallen, wolle er sie los laffen; allein nicht umsonft! "Berkaufen wollen wir sie, sonst gebe ich sie nicht." — Nach einander aufgeforbert, sich auszusprechen, traten

die Stadthäuptlinge Amantwa und Boatje dem Borschlage bei; auch die Bertreter von Dwaben und Nsuta, sogar der von Bekwae. (Letterer Fürst hatte sich schwae bei den der Weberer Fürst hatte sich schwae der der Weberer Fürst hatte sich schwae der der Weberer Fürst hatte sich schwae der Gegeben und der Weberer Beiliams ohne Lösend breigegeben habe, wie viel mehr schulbe man dies den friedlichen, unschuldig gefangenen Missonaren). Genso wie Sprecher des Königs, Opolu, Nantschi ze, alle wie Ein Mann. — Doch sehlte es nicht gang an einer Opposition; die Sprecher der Fürsten von Mampong und Abanse, auch ein Kumase Häuptling, erklärten: "Benn Se. Masestat es für gerathen hält, die Weisen frei zu geben, so schwiedlich wir sir Krieg." Allgemeines Wurren, höhnen und großes Ourcheinander! Die Opponenten erklärten noch einmal in sestem Tone: "Das ist nun einmal unsere wohlerwogene Ansicht" und zogen sich zurück.

Die Sprecher zeigten nun bem Bringen Anfa bas Ergebniß ber Berathung an und hießen ihn mit Rotifo abtreten und fich auf eine Untwort befinnen. Der Bring nahm uns zu biefem Zwed abfeits, trot einiger Gegenreben, bie ein Zeichen vom König beseitigte. R. und ich wollten in der Antwort hervor= gehoben haben, bag bas Miffionsgelb both nicht für folche Zwede vermenbet werben follte; Gr. Bonnat, bag er in So alles Gigenthum verloren habe und ftatt bes ihm ummöglichen Losfaufs vorziehe, in Rumafe zu bleiben. Auf ben Bunich ber beiben Brüber Afirifas (ber ja in Capecoaft feftgehalten wird) entichlog fich aber ber Bring, einfach ju fragen, wie boch fich bie Rauffumme belaufen werde, bamit er es bem Gouverneur berichte. - Auf diefe Antwort bin hieß ber Ronig Abu Bofo feine Bunfche aussprechen. Rach furger Berathung fagte er: "Der Konig burfe 1000 Beredmane forbern, er als fein Sflave verlange 800 (= 6480 Bfb. St.)" - Run wurde ber Bring gefragt, wie viel er bieten murbe; er lehnte bas aber ab, weil er nicht gefommen fei, einen Sandel abzuschliegen, fondern einfach dem Gouverneur die Antwort gu überbringen habe. - Db er felbst nach Capecoast reifen wolle? - Ja! -Damit gieng bie Berfammlung auseinander.

Die Comobie war nicht so gut gespielt, daß sich nicht leicht hätte errathen tassen, wie Alles abgekartet war. Aber hervorzuheben ist als unser Eindruck vom ganzen Berlauf, daß nicht Abn Boso die treibende Kraft in dieser Masschine scheint, sondern das Koot of S. Anh. III.), die unantassbare Körperschiner zurückehe, alter habgieriger Känze, welchen das Wohl des Landes immer zurücksehe gegen die Psicht, ihre Kosser zu füllen. Wir sehren tieferschiltert nach Hause zurück; auf dem Friedenswege soll es scheints nicht geben; Asante muß wohl erst durch ein Gericht gedemüthigt werden, nach welsen; Asante muß wohl erst durch ein Gericht gedemüthigt werden, nach welsen;

chem die Tausende erschlagener Seelen jum himmel schreien! Und so sollen wir, die wir so gerne Frieden brächten, ein Webe über das verblendete Bolf herabziehen? Wie sehr hatten wir gewünscht, nach unserer Befreiung eine Wission in Asante erstehen zu sehen und selbst darin zu bienen; vorrerft ift bieser Gedanke nun durch eine unsibersteigbare Mauer von und geschieden.4)

In einer Privatunterrebung am Abend suchte ber Pring bem König ein Gefühl ber Schande und bes Schabens beizubringen, die er seinem Lande bereite. Derselbe kam aber nicht gegen seine Leute aufkommen, ba "nur Bestwae auf unserer Seite ftebe."

Der folgende Tag (18. Febr.) war ein Sonntag. Ich war versucht zu benten: Soll ich noch auf der Straße predigen, einem Bolle, das unfer nicht werth scheint? Aber ich überwand die Bersuchung, nud fand nicht nur mehr Juhörer als sonft, sondern auch eine gesäusigere Junge und größere Freudigfeit; was kann das arme Boll dasüt, daß es solche Häuptlinge hat!

Nach weiterem Hin- und Herreben, das völlig unfruchtbar blieb, wurde am 20. Febr. die königliche Antwort an den Gouverneur ausgesertigt. Sie lautete in Kürze also: "Sage dem Gouverneur, daß ich und meine Großen beschlossen, daß auf die Friedensverhandlungen eingegangen werden soll, iddalb das Lösegeld an Abn Bos dasahlt ist, und nicht eher." Das unterschrieben sir den König seine Linguisten, jeder mit seinem Zeichen und wir drei Europäer als Zeugen. Wir melbeten der Regierung gleichsfalls, wie wir den Stand der Tinge ansehen, und deuteten darauf hin, wie allein eine sortgesite Grenzssperre die Asanteer zur Besimung zu bringen vermöge; auch erwähnten wir, wie der Hos iesenafver das zur Geschloten der Colonialregierung verstiegen habe, während solche an der kirsheren Abgeordenten verschwenderisch ausgescheilt wurden. Nicht einmal für seinen Unterdatt wurde bezahlt;  $4l_2$  Dollar an den beiben Abae Tagen war alles, was er vom König erhielt, so daß er selbst sich in nicht geringer Geldverlegenheit besindet.

Während ihm aber der Boben unter den Füßen brannte, 30g der König seine Entlassung noch länger hin. Erstlich sollte nemlich der Monarch für die Waaren bezahsen, die ihm der Krinz auf seine Bestellung von der Küste mitgebracht hatte. Und dann lag diesem noch eine weitere Geldangelegenseit am Herzen: Afanteer hatten in den letzten Jahren den Leuten von Asen Gitter im Werts von 17 Peredwane weggenommen, eine Schuld, welche Karatari anerkannte, daher der Gouverneur sie dem Fürsten von Asen vorstreckte, um weiserkannte, daher der Gouverneur sie dem Fürsten von Asen vorstreckte, um weiserkannte, daher der Gouverneur sie dem Fürsten von Asen vorstreckte, um weise

<sup>4)</sup> Ruhne's turze Aufzeichnungen boren bier auf und fangen erft im Juli 1872 wieder an.

tere Zänkereien abzuschneiben. Rum sagte sich ber Prinz, wenn er ohne bieses Gelb zurückehre, könne er sich vor bem Gouverneur kaum sehen lassen. Aber auch diese Beschämung wurde ihm nicht erspart. Am 17. März theilten ihm die Kämmerer mit, man habe beschlossen, mit der Bezahlung zuzuwarten, bis and diese Summe vom Lösesch abgezogen werben fönne! Eine wirklich em pörende Behandlung! — Für mich war es beschämend, wie eindriglich der Brinz noch am gleichen Abend auf der Straße predigte über den Spruch: Der Tod ist der Sinde Sold. Wie sehne ich mich, einmal eben so verständelich reben zu können, wie er!

Dieser Ansschub des Prinzen brachte noch einen Entigluß zur Reise. Ohne zu wissen, wos in mir vorgieng, äußerte meine Frau einmal (14. März), wie sie nicht ungeneigt ware, lieber sier zu bleiben, als daß eine solche Summe se ber Committee anheimstellte, uns hier zu belassen, solchen Erwägungen es ber Committee anheimstellte, uns hier zu belassen, solls sie es sür gut sinde. Denn ist einmal das Bösegeld bezahlt, wie würde sich sie es sür gut sinde. Denn ist eine Missen in Alante zu errichten?! Fragen melden sich natürlich viese an: wie, wenn ein Krieg ausbricht und wir völlig von der Küste abgeschnitten würden? was wäre in besondern Kransheitsfällen zu thun? 2c. Aber ihre Vösung können wir der Zukunft überlassen, jetz silt es im Glauben weil er für das kausmännische Geschäst herausgekommen, sich in demselben verächgelezt sah; doch trat er ihm vorerst dei. Bald darum reiste der Rrinz mit unsern verschieben Schreiben ab (18. März) und wir sind nun wieder allein.

Bor seinem Abgang hatte er noch einen unangenehmen Zwischensall zu bereinigen. Sein Knecht Rjamebom nahm von einem nahen Baum ein Blatt, um Kalebassen zu erugen. Der Baum ist aber ein heisiger, was ber Brinz wohl wußte, weil er felbst schon einem jungen Knaben um des gleichen Berbrechens willen am Fuße desselbste Baumes enthaupten sah; der Fauteer aber wußte es nicht. Er wurde bemerkt und abgesührt, doch milberte der König die Strase dahin, daß statt des Knaben ein Schas anzuschaffen. So unangenehm es biesem war, mit dem Aberglanben seiner Landslente versiochten zu werden, sander ein Schas anzuschaffen. So unangenehm es biesem war, mit dem Aberglanben seiner Landslente versiochten zu werden, sander er doch 41/1, Doll. an Bosonnmuru mit der Bitte, dasstr ein Schaf zu kausen und des Königs Besehl auszurichten. Nachträglich kam die Sache noch einmal im Gespräch auf, da der König sich dann anders besam und eines von seinen eigenen Schasen tödten ließ. Bielleicht schämte er sich ein wenig, ben Prinzen so überaus schäbig behandelt zu haben, und erließ ihm darum bies Jahrung.

## 21. Neues Warten unter einem Umschwung der Kolonialpolitik. (März bis Ink 1872.)

Um biese Zeit wurden wir wieder das Mittel, ein Leben zu retten. Ein Mensch ramtte Rachts zitternb und bebend in die Ktiche, worcauf wir ihn ins Agimmer nahmen und verhörten. Es war ein hellsarbiger Jüngling vom Berg Agu in Krepe, den der König dem Hauftling Kwasi Domfe, demselben Manne, bei dem J. Smith und Palm wohnten, zugewiesen hatte. Num starb vor einigen Tagen des Häntlings Wutter, daher für deren Todtenseier etsiche Menschen geschlächtet wurden. Alls num der Jüngling Abends seinem Hernschen Versuch wie Lampe brachte, traten zwei wilde Bursche herein und statteten Bericht ab, wie sie einen der zum Opser ausersespenen nicht sinden können. Alergertich ries Kwasi aus: "So nehmt schnell diesen da und tödtet ihn." Der Junge aber war mit Einem Satz aus dem Hos und verstedte sich im nahen Busch, dies so ganz sinster war und er unbemerkt zu den Weisen gelangen konnte. K. nahm ihn in sein Jünnner, nachdem wir ihm versprochen hatten, wo immer möglich sein Leben zu retten.

Am Morgen fanden wir Bosommuru nicht in feinem Saufe, fuchten ihn alfo im Balaft, wo er nicht fobalb unfer Anliegen vernommen hatte, als er auch ichon jum Ronige hineingieng. Diefer fag gerade ju Bericht und ließ uns fogleich rufen. Bir traten in ben britten Sof unter eine große Berfamm= lung, die mehr lärmte, als mans gewöhnlich auf bem Marttplat trifft, mahrend irgend ein Rlager bas Betofe mit fchallenber Rebe gu überschreien fuchte. Befragt über unfern Wunfch, fuchten wir ihn burch Jofeph angubringen; aber Se. Majeftat forberte zu meiner Ueberrafdung, ich felbft folle reben. Augenblidlich wurde Stille befohlen und nun hatte ich, fo gut es gieng, ben Borfall zu erzählen. Sobald ich fertig mar , brach ber Konig in ein herzliches Belächter aus, in welches bie gange hohe Berfammlung einstimmte; mein europaifder Accent und ber Mangel an allen ber Palastsprache eigenen Wendungen hatte fie fehr beluftigt. Der Befcheid lautete: Der Menfch habe nichts mehr ju fürchten, worauf wir uns bantenb verabschiebeten. - Diefer Jungling, Rwatu, ift nun bei uns und macht fich fo nütslich, als er irgend fann; gerne bliebe er gang bei uns.

Wir haben auch Arbeit für ihn; benn nicht nur suche ich jetzt aus ben halbverfaulten Brettern bes Miffionshauses einen Boben für unser Zimmer herzustellen, bamit wir in ber Regenzeit für Röschen ein trockenes Platzchen haben, wir flicken auch so gut es geht, bas lecke Dach mit Rohr (demere),

soweit es bas auf bie Reige gebende Gelb erlaubt. Der König baut zwei neue Dörfer nahe bei unferem Ebeneger, mas die Arbeitslöhne fehr vertheuert; er nennt bas eine: "ber Flintenftein ichlaft nie", bas andere: "ber Ronig hat genommen." - Cobann hatte Berr Unfa mit feinen Leuten eine Bflangung angefangen, bie uns ju überlaffen er fonigliche Genehmigung erhielt. Da roben wir alfo ben Bufch aus, und herr Bonnat befonders hat fich eine recht nette Plantage angelegt, ein Beispiel, welches auch Balm zur Nacheiferung reigte. Mir hilft Rmatu bei biefer Arbeit auf einem Stud Land, bas uns ein alter Sauptling gegen ein fleines Gefchent verpachtete. Dasfelbe ift nur 20 Minuten von unferent Saufe entfernt und bote alfo gerade einen angenehmen Spagiergang, wenn wir nicht ben Flug Guben, ber hier gerabe gum Moraft wird, ju burchschreiten hatten. Db wir einmal auch Korn, Jams, Bohnen 2c. ernten werben, ober bie reifende Frucht alle gestohlen wird, bleibt abzumarten. Ginftweilen bat B. ein Gartenhauschen gebaut, worin er mit Balm im Sommer ju fchlafen gebenkt. Much bas mag fein Gutes haben, wenn ber König fieht, wir feien nicht fo gar vornehme Perfonen und richten uns vielleicht gar aufs Bleiben ein.

Ein Borfall auf bem Marktplatz erregte unfere herzliche Theilnahme. Bu hunderten fliegen die Raubvögel über Rumafe bin, alle unangetaftet und als heilig verehrt; bie Falken (sansa) fogar "zur foniglichen Familie" gerechnet! Beighalfige Rrahen (nene), Beier (pete), Falten u. f. w. alle legen eine ungemeine Dreiftigkeit an ben Tag, ob fie nun auf Leichnamen fiten ober auf Fleischftude, Fifche, und was man fonft herein tragt, fich nieberlaffen. Einem Beibe, bas mit einem Rorb auf bem Ropf zu Martte gieng, begegnete es nun, bag ein Falle fich barauf fturzte und mit feinen Rrallen im Geflecht fo feststad, bag er fich nicht mehr losmachen konnte. Das war gar ju lodenb für einige Umftebende, benn mas läßt fich nicht alles mit Beier- und Faltenfebern machen für Amulette und bgl. Zwede; baher rannten fie auf ben Bogel gu und riffen ihm bie größeren Febern aus, verschwanden aber fogleich mit bem Raube. Indeffen hatte ber Falte feine Rrallen losgebracht, allein er tonnte nicht mehr fliegen. Allgemeines Leibwefen! Das Weib murbe fogleich abgeführt und in Gifen gelegt; am nachften Geft in Bantama burfte fie wohl unter ben Opfern figuriren.

31. Marz. Oftern, welch ein schöner Tag in der Christenheit! Solche Feste haben es einmal auf sich, in diesem durren Lande unsere Sehnsucht nach der Heimat gewaltig zu steigern. Gehe ich aber auch je und je mit schwerem Herzen zur Predigt auf die Straße, so kehre ich bennoch mit einem bank-bewegten zuruch. Durfte ich boch von dem Worte zeugen: Ich bin die Aufer-

stehung und bas Leben! und finde es aud an mir schon bewahrheitet. Dabei regt fich nebenher freilich immer ber Borwurf, wie weit ich noch bavon entsernt bin, für Jedermann verständlich und anziehend zu reben. Gelobt aber sei Gott, ber uns boch sein Nahesein ersahren läßt!

Der König war am 25. Mars nach Amangchia gegangen, um feine jabrliche Bafang (S. 100) bafelbit gugubringen. Obwohl er mit Gefchenfen überhäuft wird, die er wieber nach allen Seiten bin verschenft, bentt er fcheints biesmal nicht an uns, benen frifches Rleifch fo wohl befame! - Bielmehr hat er die Sauptstadt burch ben ploglichen Befchlug überrafcht, die jährliche Todtenfeier in Bantama, die freilich lettes Sahr ichon in den Februar fiel (G. 110) am 1. April gu halten. Un biefem Oftermontag werden alfo etliche Dutend armer Menfchen gefchlachtet; und wir find feine Biertelftunde bavon entfernt, und fonnen nichts thun! Fast jeder Afanteer fühlts, wie wenig biefe Opfer Gott gefallen, feiner aber magt es, feine Ueberzeugung auszufprechen. Und boch wenn ber Konig heute verfündigte, daß niemand außer Morbern getobtet werden burfe, wie murbe bas gange Land in Jubel ausbrechen! Er felbft aber burfte fich bam weniger ficher auf feinem Throne fühlen, benn welche Macht liegt in der Befugnig, für das fleinste Bergeben jeden Sauptling enthaupten gu laffen! Wenn alfo feine höhere Macht über ihn fommt, wird ber Monarch biefe uralte Sitte ficherlich aufrechterhalten.

Sin plößlicher Lärm! Ein Haufe rothbemalter Bursche stürzt in den Hof und ruft nir zu: "Wo ift er? er hat sich sieher gestüchtet." Es follte ein Flüchtling fein, bessen jen sie fich bemächtigen müßten, und schweichelnd fügten sie die Bemertung bei: "Ihr Weissen sagt ja immer die Wahrheit." Wie sie aber ins Zimmer der Amme eindrechen wollten, befahl ich ihnen, den Hof zu verlassen, da sie ja des Königs Berbot kennen, hier nach irgend jemand zu sahnden (S. 133). Sie zogen sich zurück, doch nicht ohne ihre Bitte zu wiederholen. In diesem Augendlich riesen Andere draußen: "Da ist er!" und schleppten den Küchtling im Triumph davon. Se gereichte zu unserer Berutigung, zu vernehmen, daß er doch nicht für die Bantamasseier bestimmt, auch nicht mit Todesstrase bedrocht sei. Schon vor sieden Monaten seinem Meister entlausen, war er heute, als er eben auf dem Markt Banauen verkauste, erkannt und versofgt worden. Augenscheinlich wollte er zu uns sliehen, verfosste aber in der Sile den rechten Eingana.

Gine fröhliche Botichaft vom Prinzen, ber noch immer in Fomana festgehalten wird, gab uns am 2. April Gelegenheit, bas prächtige Amangchia zu besuchen. Unerwarteter Weife wird uns nemlich die Ankunft von 11 Kisten berichtet, um beren herschaffung wir Bosonmuru bitten nuchten. Der König

schlief gerade; seinen Hosstaat aber hat er biesmal in viel besseren Säusern untergebracht, als bisher üblich war. Sonst wurden jedes Jahr nur temporare Hutten für die Begleiter des Königs aufgeschlagen; jest sehen wir eine geschmackvoll und dauerhaft gebaute Ansiedlung entstehen, wie sie zu der prächtig gelegenen Billa des Königs paßt (dies sind die "neuen Dörfer" S. 150).

Che noch die Riften felbst ankamen, trat Robert Kwansa berein (5. April) und brachte nicht blos liebe Briefe aus ber Beimat (barum hatte ihn ber Bring nicht abgeschickt), sondern auch mas uns so noth that - Geld! 20 Ungen Golbstaub, undecimirt, in die Sand überreicht; wie dankbar find wir doch den Brudern, baf fie fich fo beeilen, uns bas Nothige zu fchicken, ehe bie Uebergabe Elminas an bie Englander eintritt und vielleicht gum Bruch mit Afante treibt! - Der Pring aber, unterwegs jum Barten angewiesen, fühlt fich von feinen Landsleuten für Narren gehalten und mahrhaft ichmählich behandelt; fein Begengeschent, feinen Unterhalt, feine Schuldenzahlung, feinen foniglichen Boten, um die Reise über ben Bra fortzuseten, nichts tann er vom Konig erlangen und muß mittlerweile all fein Befolge felbst vertöftigen. Um 11. April fehrte ber Ronig mit feinem Sof von Amangchia gurud - wir mußten naturlich bem Empfang anwohnen - worauf bann ber Königsbote endlich abgefendet murbe, ben Bringen an die Rufte zu begleiten. Gbenfo merben auch wir mit ben Riften hingehalten; man fpart die Berfprechungen nicht, gogert aber und fchickt fie nur nach und nach , die letzte tam erft am 3. Mai an. Und nach allen Geschenken, die wir dem Bosommuru und Gr. Majeftat gemacht, verlangt er noch weitere Beuge "zu taufen." Wir lehnten bie Bumuthung ab, ba wir Alles zu Rleidern für uns felbst brauchten; er forderte aber fo bartnadig, bag wir ihm endlich ein Stud "fchenkten." Dichts gibt uns mehr gu fühlen, daß wir immer noch Gefangene find, als foldje Berhandlungen, bie ftets vor vielen Bengen abgemacht werben.

In der Frishe des 15. Aprils (gegen 3 Uhr) weckte uns ein Erdbeben, das 12—15 Sekunden lang unsere Betten und das ganze Haus tichtig schittette. Es war stärker als dasjenige, welches ich im Mai 64 in Christiansborg erlebt hatte. Bor einigen Jahren kam auch ein Erdbeben hier der, dadem alsdald Menschen geschlachtet wurden, die bösen Geibeten zu verschnen; Prinz A. schrieb damals dem Kdnige von der Küste aus, wie solche Naturereignisse auch am Meeresuser vorkommen, und was ihr Grund sei. Heut hört man nicht viel darüber reden, auch verlautet nichts von Menschenopsern. Es scheint aber, daß die Asante Sitte, am Donnerstag sich aller Feldarbeit zu enthalten, ihren Ursprung in einem großen Erdbeben hat, das an einem Donnerstag stattsfand.

Mittlerweile gebeiht unfer Rindlein fo trefflich, bag es mit 7 Monaten bereits vor einem Stuhle fteben fann und bas Bedürfnig, ein Rindsmädden für baffelbe gu haben, fich anmelbet. Denn die Amme hat mit ihrem tleinen Rwame, der auch recht fraftig ift, vollauf zu thun. Wenn Rosa vor ihrem Spielzeug fitend fo gang vergnügt zu plappern anfängt und fich wie Quedfilber bewegt, fühlen wir, welch ein Rleinod wir in diefer Abgefchloffenheit an unferem Töchterlein haben. Gie fpielte auch gern mit der Rate, die wir (um 2 Mart) taufen mußten, weil die Ratten und Mäufe bas Saus in Befchlag zu nehmen brohten. Bur wurde diefe gar balb geftohlen. Durch vereinte Bentühungen haben wir ein Rinder Dagelchen ju Stande gebracht. Doch fprachen wir mit Bosommuru über ben Bedanten, ein Dadden ju faufen, ba die Rleine ber Mutter gu fchwer werde. Er hatte einige Bebenfen, (vielleicht weil er fühlte, bag es bes Ronigs Bflicht mare, uns mit Dienftboten zu versehen); am 11. Mai aber fam die Sache jum Abichluß, indem wir 34 Dollar für ein breigehnjähriges Mabchen aus Rufeta gahlten. Die Summe ift ziemlich hoch, boch fcheint biefe Abjoa fur eine Rindsmagd wirtlich zu paffen.

Briefe vom Abminiftrator Uffher und herrn Forfon, welche uns am 16. April von ben beiden Bofommuru gum Ueberfeten gebracht murben, liegen uns wieder einen Blid in die Sachlage werfen. Berr U. erwartete, bag Pring Anfas Sendung gur Berftellung bes Friedens beitragen und jett - nach Abu Bofos Rudfehr - unfere Freilaffung durchgeben werbe. Auch nach Uebernahme von Elmina werbe die englische Regierung forgen, bag ber König bie von Holland alljährlich bezahlte Summe erhalte, nicht als Tribut, sondern als Freundesgeschent. Bas die Stlaven betreffe, Die aus Afante nach Capecoaft flieben, fo tonnen die britischen Behorben nach ihren Gefeten biefelben nicht gurudichiden; alfo moge ber Konig am Bra einen Auffeher anftellen, welcher biefelben gurudhalte. Bon Afjampong (G. 143) ftand nichts gefchrieben, boch scheinen die Behörden willig, ihn von Capecoaft (wohin er wohl transportirt murbe) hieher gurudguschiden; munfdenswerther murben wir es finden, wenn ber Mann bis zu unferer Freilaffung an ber Rufte festgehalten murbe. - Berr Forfon bittet ben Ronig, daß er boch feine Leute gurudgeben laffe; vor acht Monaten hatte er fie mit Gefchenten für Ge. Majeftat hergeschieft und noch burfen fie Rumafe nicht verlaffen!! Soffentlich fieht nun die Rolonialregierung, mit welcher eingebildeten, rudfichtslofen Macht fie zu thun hat. Nach allen Bemühungen und Ausgaben behufs Auffindung und Ruchfendung fo vieler Mfante Befangenen aus bem gangen Bereich bes Protektorats - nicht bie mindefte Geneigtheit zu Begendienften!

Diese Uebergabe von Elmina wurmt gewaltig im Balast. Dazu kommt noch eine neue Klage. Afanteer sollen mit Leuten von Afen in Zank gerathen sein, wegen irgend einer Gelbichult; bei dieser Gelegenheit haben letztere einen Kra (Königsfeele) gefchlagen, was hier für eine töbliche Beleidigung gilt. Ueberhaupt herrscht zwischen Mante und Asen, seit letzteres sich unter das Protectorat stellte, eine tiese Berstimmung. Wie manche Streiche erzählt man sich doch von Afenern, die Salz an Asante verkausen und Steine, Tobtenköpfe, Unrath darein verpaden!

Auch wir erfahren, wie tief gewurzelt ber Diebfinn bei ben Afanteern ift. Ich hatte fleifig an ber Blantage gearbeitet und über 80 Jamsfeylinge geftedt. Um 22. April aber entbedte ich, baß 35 berfelben ausgegraben waren. Wir waren barauf gefaßt, gur Beit ber Ernte bestohlen gu werben, baber bann geforgt werben follte, bag jemand braugen fchlafe; aber biefe Frechheit trauten wir bem Bolte nicht gu. Bom Ronig ift leicht zu erzielen, bag er mit Gongichlag verfünden läßt, niemand burfe unfer Stud Land auch nur betreten. Aber wie wenn es boch geschieht? Der Ronig fieht bie Mangos, bie im Miffionshof machfen, als fein Gigenthum an und munichte ichon, bag wir fie beffer bewachen. Aber wie fonnen wir die Rachtdiebstähle verhüten? wie auch nur die Diebe angeben, wenn fie Gefahr laufen, gur Strafe enthauptet gu werben? - Ginen gesetzten Mann, Rwafu, ber eine rechte Silfe fur bie Plantage fcheint, haben wir mit 221/2 Doll. feinem herrn abgefauft. Er ift von einem Dorfe bei Ahudome und fpricht noch fein Ufante, wird es vielleicht auch nie recht lernen. Der arme Menfch war außer fich vor Freude, und zeigt fich mahrhaft bantbar; wie schon mare es, wenn wir ihn einmal in fein Land gurudfbringen fonnten! Dagegen ben andern Rwatu ben Jungling (S. 149) mußten wir, fo fchwer es ihm und uns fiel (3. Juni) auf ben Bunfch bes Rönigs feinem fchlimmen Berrn Rwafi Domfe gurudgeben. Bir waren aber ftets mit ihm fo gufrieben, bag wir uns allerlei Duhfeligkeiten unterzogen, um ihn gulett (13. Juli) boch noch feinem Meifter abzufaufen um 421/2 Dollar.

Wie kann man aber je erwarten, daß das Stehlen und Betrügen in einem Lande sich vermindere, wo mit der Menschenwaare so empörend geschaltet wird wie sier? Vor 14 Tagen ließ der König dem Häuptling von Wussusturt sagen, er solle ihm alle seine junge Mannschaft bereit halten, sie habe etwas sür ihn "du hosen." Bald waren gegen 400 Busutraer beisammen, die sich mit einem Usante Obersten nordwärts auf den Weg nuchten. Noch weiß niemand, wohin sie gegangen sind, ob sie berkauft werden, oder was man mit ihnen im Sinne hat. Heute nun (1. Mai) läßt der König alle seigen Busutra

Weiber rusen und sagt, er werde ihnen Arbeit geben. Sie werden wohl auch vertauft! Und das nachdem man dem Bölflein, das sich freiwillig an Asante angeschlossen hat (S. 122), noch vor wenigen Tagen versprochen hatte, es in sein Land zurückzuschieften! O wie schwer ist es doch, eine warme Liebe gegen solch eine Nation zu hegen; und was können meine armen Worte nützen, wenn sie nicht ans der Fille des Herzens kommen?

Wenn das Abae (wie am 5. Mai) auf den Sonntag fällt, halten wir für rätislich, wegen der Aufregung und des allgemeinen Trinfens (da der Avigen) gehr viel Num verschaft bie Straßenpredigt ausfallen zu lassen, auf ich ich die Zuhörerschaft besonders ausmerksam, da ich über das themeewerthe Wort 1 Tim. 1, 15 predigte; auch zwei singere Söhne des Königs waren anwesend. — Später da sich die Zahl der Zuhörer an der Nündung unseren Straße etwas verninderte, nahmen wir uns die Freiseit, unter den prächtigen Vänmen an der Vantama-Straße uns aufzustellen (das erstemal am 2. Juni), wo wir über 400 Zuhörer hatten, die mit Interesse vorschaft lausschaft lausschaft

Im Mai bejuchten mich auch die beiden Sohne eines hämptlings Afra Funuma. Er war sammt diesen im Jahr 1864 gesangen genommen worden, als er im Protestorat Schafe kaufen wollte, trot der Kriegserklärung. Damals wurde er nach Aknapem gedracht und wohnte lange in Abrivin. Seine Söhne wollten mich tennen; sie seien sehr oft nach Date zu David Lsaute gegangen. Durch die Bemishungen des Gouverneurs wurde auch er freigegeben und über Capecoast nach Kumase zurückgeschicht; etliche seiner Stlaven waren weiter verkauft worden, so daß es auch dem Gouverneur nicht gelingen wollte, sie aufzusinden. Wie verschieden ist doch das Bersahren der beiben Regierungen! Die englische strengten sich dah Kumase auft gesangenen Anateer zurückzigeben, und fordert sür alle ihre Ausgaben vom König nicht einen Pseinnig zurückzugeben, und fordert sür alle ihre Ausgaben vom König nicht einen

Wieder ein Rechtsfall! Gin Mann äußerte im Gespräch: Die Stadt Mamponger hören das und machen ein großes Palamer daraus; der Mensch seingnet das Wort gesprochen zu haben; ogleich solgt der Königseid. Um 19. Mai mußte er das Udum-Wasser trinten und komnte es nicht erbrechen. Also wurde er schuldig besunden und unter Hohngelächter — an mir vorbei — über den Marttplat gesührt. Er wurde bei der nächsten Costüme geopsert. — Dann stirbt eines der Weiser von Mensch des Königs Bruder; der König will seine Theilnahme bezeugen und läßt (30. Mai) unter der wilden Mussik der Horner gegen 12 Schlachtopser der Betierenen nachschieden. Da frag ich mitch immer wieder: was sind doch

wir, daß wir gegen dieses foloffale Bollwert Satans die Schlender ergreifen? und mir ift manchmal, als hore ich sein spottifches Lachen. Aber wir faen auf Hoffnung, und Gott bewahre die ausgestreuten Körnlein!

Ein Brief von Pring Unfa gab uns am 4. Juni mancherlei zu benten. Er schickte uns eine Rifte mit allerhand von uns bestellten Rleinigkeiten, und melbete, wie ber Covernor in Chief (Bope Beneffn, ein gum Ratholi= 3ismus übergetretener Protestant) gegemvärtig in Elmina weile und wegen ber Uebernahme biefes Blates alle anderen Geschäfte bei Seite laffe, alfo auch bes Konigs Brief noch nicht beautwortet habe. Der Bring icheint niebergefchlagen; er bedauert, daß Neulinge, welche bas Land nicht tennen, von er= fahrenen Gingeborenen feinen Rath annehmen wollen. Ge. Erc. Berr Bennefin proclamire bereits, bag ber Weg an bie Rufte heraus für jeben Ufanteer offen ftehe! Daraus befommt man ben Gindrud, als fei ber Bring fo giemlich bei Seite gefett. Much verlautet, bag Afjampong von ben Sollanbern nach Rwantiabo geschickt, also nicht mehr in Gewahrsam gehalten werbe und man ihn hier in einem Monat guruderwarte. Das ift gerabe, mas wir ichon lange befürchtet haben; benn wie wird biefer ftolge, graufame Mann feinem Sag gegen die Europäer hier die Bugel fchiegen laffen und den Leuten ben Ropf verbreben! Auch ber boppelgungige Afirifa mit feinen Freunden wird rom Bra gurudermartet: ber Mann, ber bor allen bem Ronig gerathen hat, auf bem Löfegelb zu bestehen. Doch wie ber Berr will; er macht alles mohl! - Sr. Blange foll mit Gefchenken beiber Rolonialregierungen bereits unterwegs fein. Darunter befinde fich ein riefiger Spiegel, deffen Trangport befondere Schwierigkeiten mache, baber ber Konig gebeten murbe, ben Bfab burch ben Urwald etwas zu lichten, bamit ber Spiegel unbeschädigt anlange. Berr Plange fommt alfo mohl ohne jegliche Berwendung für uns, und wir haben allein auf ben herrn zu schauen; Er wird uns frei machen, wann und mie Er mill.

Heute (12. Juni) sind es drei Jahre, daß wir gesangen wurden. Hätten wir damals geglaubt, wenn uns jemand gesagt hätte, wir würden diese drei langen Jahre aushalten? Und wann sollen wir frei werden, in 3 Monaten? in drei Jahren? Der Herr weiß es. Ihm wollen wir vertrauen und nicht Wenschen, benn was ist aus allen unsern Planen und Muthmaßungen geworden? Er schenke uns Geduld und ein Herz voll ausopfernder Liebe zu dem armen Usante, daß wir nur Eines suchen, Ihn zu verherrlichen!

Je finsterer bie Aussichten werben, besto mehr bewegt mich ber Gebante, für die Asante Jugend etwas zu thun. Wie stehts benn auch mit der Kinder-welt in Asante? Schon vor ber Geburt bringen die Ettern bem Fetischpriester

ein Schaf ober ein Suhn bar, bamit er ben Schutz ber Botter auf ihr Rleines herabflebe. Ift es nun gludlich geboren - b. h. ohne einen Auswuchs am fleinen Finger, der als fechster Finger betrachtet, es bem Tode weihen wurde fo tommen die Freunde und bringen ihm fleine Gefchente, etwas Geife, ein Stud Reug, ein Salsband von Glasverlen ober ein Goldflumplein gum IImhangen; die Eltern aber umbinden es über bem Rnie mit einer Schnur, an welcher allerhand suman (Amulette) angebracht find. Nach etlichen Wochen wird ihm der hintertopf mit einer Glasscherbe rafirt, und die Mutter hat es fich auf den Rücken geschnallt, damit fie ihrer Arbeit unbehindert nachgeben könne. Sie darf fich nie von ihm trennen, am wenigsten wenn fie Sclavin ift, fonft wird es leicht von des Ronigs Leuten aufgegriffen und ben bofen Geiftern geopfert, feis durch Erdrofflung oder indem man es lebendig in den Boden pfahlt. Letteres widerfährt namentlich vielen Rindern von Priegsgefangenen. Bom britten Sabre an läuft es mit feinen alteren Geschwistern herum und lernt ihre Bege. Mit bem gehnten Sahre fangt ber Rnabe an, bem Sauptling, ber feine Familie fcutt, ju bienen: er tragt ihm die Sandalen, die Bfeife, ben Chrenftuhl; andere Rnaben schreiten bor ibm ber und facheln ihn mit Rogfchweifen, bafür burfen fie auch Nachmittags, wenn er feinen Balmwein trinkt, etliche Schlücke zu fich nehmen. Die Madden bleiben mehr ber Mutter überlaffen, boch muffen auch viele von ihnen ber Ronigin Mutter bienen und fie auf ihren Spaziergangen begleiten. Den Ronig umringen wohl 60-70 Rinder, die ihm irgend etwas tragen, feine Borfe, Schube, einen Wetisch ober Glephantenfchmang ze.; größer gewordenen vertraut man Trommel, horn ober eine Flinte an; und weiß fich ein folder "Königssclave" beliebt zu machen, fo kann er gum Sauptling erhoben werden. Gine ichone Ungahl dient auch dem Weltheren als Spionen, fie vertheilen fich in die Stragen, ichleichen in die Saufer, belaufchen und behorchen Alles und ftatter täglich Bericht ab. Wie viele Köpfe find ichon um irgend eines unvorsichtigen Geschmätes willen gefallen. Drei Wochen nach unferer Anfunft in Rumafe außerte ein hoher Berr im Rreife feiner Familie, ber Ronig verwende boch zu viel Gelb auf feine Weiber. Unter ben Rindern bes Saufes befand fich aber ein Spion ; ber Ebelmann lag ichon am nächsten Tage im Blod und verlor balb barauf ben Ropf.

Da die Kinder fast nichts zu thun haben, wimmelt es von ihnen stets auf dem Marktplatz, wo sie spielen, schreien und allerhand Schabernack treiben. Sie mögen mit einem Baumzweig sich vor einer Reischerbude aufstellen, um die Mücken zu vertreiben, aber in der andern hand halten sie ein Messengerden versteckt, mit dem sie ein Stück Fleisch abschreiben, sobald der handler den Kopf breht. Wie schlagen sie sich dann und wälgen einander im Staube, um

bas abgeschnittene Fieisch zu erhaschen! Es that mir unendlich weh, diese jungen Seelen, denen es bei aller Abgeseinntheit nicht an Herz fehlt, so gänzlich unsbeschäftigt zu seben.

Alfo lub ich einen auf ben nächsten Sonntag zu mir ein, nette Bilber gu befeben, bie ich fürglich von ber Rufte erhalten hatte; er folle feine Rameraben mitbringen. Gleich tam ein Dugend, die gang Aug' und Dhr maren, als ich ihnen die Bilber erklarte, und nicht nur ihr Berfprechen hielten, am nachsten Sonntag wiederzutommen, fondern auch andere Rengierige nach fich gogen. Run richtete ich im Nebengebäude ein Zimmer her 1), bas zu unfern Andachten und Gottesbienften bienen follte; tonnte es nicht auch eine Schulftube merben? Bu welchen Soffnungen versteige ich mich? Darf ichs? - Die Rinber find fo gutraulich, wenn ich ihnen bie Bilber zeige, vom Beiland ergable und einiges porfinge, und tommen gegen meine Erwartung fo regelmäßig, bag ich mich fragen mußte: Könnte ich fie nicht jeben Tag etwas lehren? Alls ich mit ihnen barüber fprach und von unferen Schulen in Afnapem ergahlte, zeigten fie fich willig, lefen und ichreiben zu lernen, ja erboten fich, bei ber Reparatur 34 helfen. Gine Boche lang tamen fie jeden nachmittag, trugen Erde berbei und brachten allein bas Geflechte für die Seitenwände zu Stande. Die einzige Belohnung, die fie erhielten, beftand in etlichen Drangen. Gin Brett auf 4 Pfoften genagelt, dient uns als Tifch, 2 Balten als Bante. Aus weißer Erbe läßt fich etwas wie Rreibe trodnen, und noch ift ja eine alte Schiefertafel übrig geblieben, die fich fpalten läßt. Alfo frifch angefangen mit ben vor= handenen Mitteln! Gine Sinterthure foll auf die Strafe hinaus geben, damit die Rnaben von braufen gerade in die Schule eintreten konnen. Ich kann nicht fagen, wie mich biefe Ausficht bewegt, fo lächerlich fie mir oft erscheinen will, beim Blid auf die vergeblichen Bemühungen unferer Borganger, Schulfnaben gu bekommen. Am Montag Morgen tobte die luftige Bande herein und wollte feben, mas los fei. Es vermunderte fie nicht wenig, als ich fie gur Stille aufforberte und mit einem turgen Bebet begann; fie faben fich unter einander an und etliche Lippen verzogen fich zum Lachen. Dann begann die Arbeit, die heiße Schularbeit. Die Schulftube glich querft mehr einem Turnplat, ber fprang über den Tifch, jener beohrfeigte feinen Rachbar, wieder einer drapirte fich mit feinem Tuch ac. Dit fanften Worten fonnte man fie allmählich gurechtbringen. und da fie besonders am Singen Freude hatten, lief ich mir gern bas Dhr gerreißen burch ihre herzhaften Unläufe, mein Borgefungenes nachzuahmen.

Wenn bas Stragengerebe mahr ift, fo hat heute (14. Juni) die Ronigin

<sup>1)</sup> R. war früher Baumeifter.

Mutter ben Schat bes verstorbenen Königs ihrem Sohne ausgeliefert. Stirbt nämlich ber Afante König, so ninunt die Mutter bes Thronerben den tönigs. Schat in Berwahrung, bis ihr Sohn die nöthige Ersahrung gewonnen hat. Mu 27. April war es sinf Jahre, daß Kwakn Dua starb; er hatte 33 Jahre regiert, ohne se in den Krieg zu ziehen, wie überhaupt fein anderer Feldzug unter ihm erwähnt wird, als der eigentlich kampssofe am Pra (a. 1864). So hatte er denn mehr Gold gesammelt, als irgend einer seiner Borgänger. Heute wurde nun diese Gelde auf einer großen Wage gewogen, welche vier farte Sclaven auf ihren Armen hielten. Aber nach Monaten noch sim Sept.) hieß es, die Alltesten erlauben dem König noch nicht, diesen Schat anzuareifen.

Wie es ber Mörber von Anfang hier treibt, bavon erfuhren wir am 24. ein neues Beifpiel. Das Grab ober bie Legftatte bes letten Konigs hat fich etwas gefenft; baber wurden am Morgen brei Menichen gefchlachtet, am Abend fünf vor bem Konig enthauptet. Zweien murbe dabei bas Berg berausge= riffen, wie das leicht Solchen geschieht, die Muth gezeigt, etwa vor bem Durchstechen ihrer Wangen mit ben Brafo gerungen haben; ein folches Berg wird geborrt, zu Bulver geftampft und von den Brafo und Dumfo verschlungen, als probates Mittel gegen Anwandlungen von Furcht ober Schwäche. - Gine Frau, die oft zu unserer Rotoo tam, baber wir fie gut fanuten, ift auch unter ben Gemorbeten. Und fo murben bei ber Tobtenfeier von Sabengs Mutter mehrere Gofobe Leute gefchlachtet, Ungehörige einer Dorfichaft, Die fich freiwillig unterworfen batten, auf bas Berfprechen bin, baf ihnen fein Leid angethan werde; ftatt beffen hat man fie nach Rumafe gefchleppt (G. 122) und hier ein nochmaliges Berfprechen, fie gurudguführen, gebrochen, indem man fic an die verschiedenen Sauptlinge vertheilte. Bei fo himmelichreienden Gemaltthaten frage ich oft: wie groß boch die Langmuth Gottes ift? und mundere mich nebenher, daß ich doch Sunderten das Beil in Chrifto ungehindert anbieten barf!

# 22. Herrn Planges zweite Gesandtschaft. (Inli bis Sept. 1872.)

Es war ein schrecklicher Regenmonat, dieser Juli, so daß wir fürchteten, das eigentliche Missbaus mit seinen durchweichten Mauern stürze nächstens zusammen. Alles leckt; und da so viele Danupan gebaut werden, läßt sich das Demere Rohr zum Dachslicken nicht mehr anstreiben. Wir wagten zuleth die Vitte an den König, die Küche wenigstens mit Gras beden zu übrzen. In den 40er Jahren wur den Wessenaren dieses Gesuch abgeschlagen worden,

weil in Kumase überhaupt kein Grasdach erlaubt ist. Uns ließ heute (15. Juli) der König sagen: ihr könnts thun, wenn ihr wollt! Für uns ein höchst werthvolles Borrecht, aus welchem Grund es uns immer eingeräumt sein nag.

Dies ist zugleich der Tag, da hr. Plange mit seiner Frau auf dem Premoso Platz seierlich empfangen, dabei freilich auch gründlich durchnöft wurde. Er hat eine entsetziche Reise von 21/2 Monaten hinter sich, auf dein den des Gelb ausgieng und er selbst saft hungers starb. Wir hatten ihm ihm das Gelb ausgieng und er selbst saft hungers starb. Wir hatten ihm schon vorgestern Palimvein entgegengeschickt. Er bringt sehr wiele Kisten mit, daher der habgierige Opostu ihn durchaus ins Quartier nehmen wollte; erst als der König entschied, der Gesandte sollen Uns der habgierige kie uns tief bewegten, und Geschonke besonders sin Frau und Kind von unbekannten Bernerfreunden. Wir schweigten wieder einmal in Heimatsgestüßten.

Befandt aber ift or. Plange von beiben Regierungen, von ber englischen wie von der niederländischen. Dr. Pope Benneffn läßt den Ronig miffen, wie Elmina nun britischer Boben geworben fei, ftellt ihm aber nicht blog bas bisberige Jahresgefchent, fondern ein verdoppeltes in Ausficht, um ja den Frieden zu fichern; er hofft zugleich, berfelbe werbe uns unschuldige Leute unverweilt gurudichiden. Der niederlandische Gouverneur Reraufon ifts, ber mit ber Nadpricht vom Aufhören ber bisherigen Berbindung auch ben großen Spiegel, Beneralshut und Degen fendet. Er geht bann auf Afjampongs Charatteriftit über, und beschreibt benfelben als einen frechen Menfchen, ber fich im fremden Lande fo aufgeführt habe, bag ein Mante Ronig, bem von einem Gafte Aehnliches widerfahren ware, nur auf Enthauptung hatte erkennen konnen (S. 118). Aus Rudficht auf die alte Freundschaft ber Regierungen habe er denfelben nur nach Ufini führen laffen, von wo er ja feinen Weg nach Rumafe gurudfinden tonne. Der Ronig moge ihm vergeben, wie es ber Bouverneur gethan habe. Ruhrend war uns, dag ber niederlandifche Commandant be Saes, welcher mit der Fregatte Baffenaer vor Elmina liegt, fich in einem befonderen Briefe für uns verwandte, Gefchente von feinem König überfandte und als in beffen Ramen um unfere Freilaffung bat.

Die eigentliche Antwort Herrn Bope Hennessin's auf bes Königs Brief war ben Asaine Boten Kotifo und Afirifa anvertraut. Darin versieht sich ziene zu einem Lösegeld von 1000 Pfd. St., aber keinen Psennig weiter! Lasse König uns ziehen, so werbe ihm diese Summe am Pra ansbezahst. Mündlich aber soll, wie es scheint, ber Gesandte bem König versichern: weil wir dir trauen können, wie du uns, so kannst du auch das Geld in Kumase haben, salls du das vorziehst. Herr Plange hofft, ber König werde über das verschafts du das vorziehst. Herr Plange hofft, ber König werde über das verschaft.

doppelte Jahresgeschent so erfreut sein, daß er es jedem Lösegeld vorziehen werde. Wir aber hoffen nichts mehr, ditren nichts von Menschen hoffen; unfere hilfe kommt von ihm allein. Nur fühlen wir, daß eine Krifis bevorsteht. (Bgl. Anhang V.)

Der ernften Berhandlung gieng ein Königsichers voraus. Wir murben (16. Juli) plötlich mit Frau Plange in ben Palaft gerufen, bamit ber Ronig uns und befonders Roschen feinen Beibern zeige. Rach langem Barten führte man uns in den innern hof, ba ber Ronig faß, umgeben von fleinen Anaben und ihm gegenüber "bie erfte Frau" mit Gold beladen, mitten unter 30 Königsweibern. Die letteren freuten fich alle, uns einmal recht betrachten zu können. Doch mar Rösli die hauptperfon. "Db fie benn nicht laufen konne ?" fragte ber Ronig. Rotoo, die fie auf ben Armen trug, fette fie ab und hielt fie unter ben Armen. Strads lief fie auf ben Konig los, gu feinem und Jebermanns Ergöten. Der Ronig ergriff ihre Banbe, gog fie zwischen seine Rniee und fpielte mit ihr. RoBli, bie fich noch nicht als Be= fangene fühlte, fonnte ihr Auge von ben golb- und filbergefchmudten Sanbalen nicht abwenden; hatte man fie machen laffen, fo hatte fie fich nur mit biefen beschäftigt. Es ift bas erstemal, bag ber König fie berührte; benn eines ber wunderlichen Landesgesetze verbietet bem König und seinen Fürsten, ein Rind auf die Arme gu nehmen, bas noch teine Bahne hat. Weniger gefiel mir, bağ ber König noch einmal von beiben Frauen gegrußt fein wollte , bie meine nöthigte, ben but abzunehmen, um die beiberfeitigen haare zu vergleichen, und noch weitere Bergleichungen mit einer weißen Albino anftellte. Aber find wir nicht Gefangene?

Dem Empfang der Herren Kotiko, Afirifa ic. wohnten wir (22. Juli) ohne K. bei, der am Fieber darnieder liegt. Da stand nun auch Opoku, jener Resse Iden, der im Fieber darnieder liegt. Da stand nun auch Opoku, jener Resse Arboern als Bürge studen unfere baldige Befreiung ibergeben hatte! (Bgl. S. 135.) Auch traten etwa vierzig Soldaten auf, ein kleiner Theil jener Tuppen, die Alfampong nach Elmina mitgenommen hatte. — Bon der entgegengesetzten Seite aber nahte eine lange Procession mit einem Geschenk an Rum, Schasen und Ochsen, von Jaw Boakje, einem Sohn des verstorbenen Königs, der dem jetzigen seinen Dank bezeugen wollte für die Lieserung so mancher Schlachtopfer behufs der Todtenseier von Mutter und Bruder, beide sich on vor mehreren Jahren verschieden! Wir sollten noch mehr sehen und hören! Boakse kan hinter dem Geschen mit einer Abstellung rothbemalter Krieger, die wohl eine Biertessund lang im Kreise stehen vor dem König schosen; um stehe eine Vernandten Weiber, um stad gleichfalls zu bedanken. Nun mußte auch der König sein

Gefchent geben. Es bestand in Gold, allerhand Schmud, Rleidung, Kopfelissen z. und wurde in drei Abtheilungen vorgetragen. Un der Spitze einer jeden schwirt ein Königsbote einher, der vor jedem Hauptling laut ausrief, was Alles der König stir das Todtensest fetzecke: so und so viel Gold, Schmuck von dem und dem Werth, 2—3 Rleider, 1—2 Schafe, endlich so viel ak jere, d. h. menschlich Schlachtopfer. Und kaum waren die Geschunk vorgezeigt, als plötzlich eine Anzahl wilder Dumso, von einer blutdürstigen Schaar gesolgt, in Tigersprüngen nach der nächten Erraße eilte. Eine zweite und eine britte Bande stürzten ihnen nach. Sie sollten die drei auserlesenen Schlachtopfer herspren, die vielleicht schon seit Wochen, die Hand im Blod ober die Füße in Sisen, zwischen Leben und Tod schwebten und sicherlich die Bebeutung des Schießens an diesem Tage verstanden.

Schon nach zehn Minuten kam der erste Hause zurück, und zwar in größter Aufregung, während einer der hohen Bersammlung ein großes Messer zeigte. Der arme Mensch, dem es diesmal gegotten, hatte sich irgendwoher ein Wesser der der der den den zumfo, der ihm zusprang, damit am Kopf verwundet; das konnte nicht versindern, daß ihm doch die Wasse eines andern durch die Wangen such und er gebunden hergebracht wurde. Wehe aber dem, welcher dem Armen ein Messer verschaftstelle sein Kopf wird auch fallen. Unter Begleitung der Todestrommel eist nun die Schaar abseits, Neugierige ihnen nach — bald hört man die drei Ghläge: han ab, han ab, han ab! und ein dumpfes Signal verkindigt, daß der Kopf ab ist. Ebenso beim zweiten und vitten Opfer. Unter Zubekrussen und Musik kehrt die Bande zurück, und setztschlich wieder neben Se. Wasselfiel wieder sieden Verländigt, und setzt fich wieder neben Se. Wasselfiel

Es wurde Nacht. Daher mußte jeder sich aufmachen und die Neuangekommenen begrüßen. Auch wir schritten zu ihnen hin und kamen — unversiehens — an der Blutlache vorbei, in der zehn Rümpfe lagen, die Hände auch den Rücken gedunden. Wir hatten nicht geachnt, daß in solcher Nähe geopfert worden war. Ein Krieger stand eben vor einer der Leichen und bestrich sehr vorden war. Ein Krieger stand eben vor einer der Leichen und bestrich sehr ist klattlichtig seinen Feitsch mit dem Vurere Augen und Herzen an mancherlei Neues gewöhnt. Heute aber ward mirs zu vielz lachend und schregen umstanden die Asanter die Aufmeter die Asanter die Asanter die Rustlick zum Handen die Asanter die Blutskätte, während ich seinmissen wir noch vorbeiziehen sehren. Bon Fackeln umgeben kam er in seinem Korb, dessen Kand von einem Dutgend goldbedeckter Schwerter geschmicht ist. Er sah und, lächelte etwas verlegen, wie er die Hand zum Everd zu noch erste Gedanten niederseiten, wie er die Hand zum Everd zu nach seinen Rock, weisen Rand von einem

gufampfen. Aber wann wird die Christenheit brein sehen und biesem armen Bolle gu Silfe eilen!

Wochen vergehen und herr Plange wird nicht vorgelaben, auch mit feinem Geschenke bebacht. Man fagt, bas Rototo (ber Beheimerath) S. 146, habe bem Ronig vorgeworfen, er fpende ju viel Gold für bie Fremden. Doch wie man hier Ueberrafdjungen liebt, murbe er am 29. Juli ploplich in ben Balaft gerufen, und wir mit ihm. Im Borhof trafen wir Afirifa, Rotifo und bie Undern, mas vermuthen ließ, bag auch fie ihrer Botichaften fich gu entlebigen gebachten. 2118 baher Berr Plange aufgeforbert murbe, feine Briefe au lefen, machte er geltent, bag er vor Afirifa in ber hauptstadt angelangt fei und feine Aufgabe mit ber bes lettern unverworren bleiben muffe; Afirifa wurde barauf in ben Borhof geschickt. Plange begann zu lefen; aber bie Bemerkungen bes Niederlanbifden Gouverneurs über Afjampongs unverantwortliche Aufführung ichnitten fo tief ein, bag wir von ber Geite Berrn Blanges ans andere Ende bes hofes gewiesen murben. Wie bie Abtretung Elminas mit bem Musbrud, Ronig Bilhelm III. "übertragt feine Rechte und Besitzungen auf ber Golbkufte an Ihre Majeftat bie Ronigin" 2c. bezeichnet wurde, findr der Linguift Nantichi auf: "ber König von Holland ift alfo ber Gatte ber Ronigin Biftoria und fein Clmina Befitz wird die Morgengabe für seine Frau ?" Der Botschafter gieng auf biefen Ginwurf nicht ein, sonbern fuhr fort, feine Briefe gu lefen und in feinem Fante Dialect gu erflaren. Gine Frage des Königs lautete: "Saben die Sauptlinge ber Stamme in und um Elmina ihre volle Buftimmung ju biefer Abtretung gegeben?" Die Ant= wort erklarte, daß ber Ronig von Elmina bie britifche Flagge angenommen und unter fieben Freudenschüffen bas englische Geschent an Rum zc. empfangen habe. Die Ankundigung eines Sahresgefchentes von 48 Ungen ftatt bisheriger 24 war übrigens für Jebermann eine liebliche Ueberrafchung. Der Rönig ichlog mit ber bebeutungslofen Phrafe: er muniche mit ben Beigen im Frieden gu leben und hoffe ihren Gefandten mit guter Botichaft gurudgufdiden.

Indessen scheint der König durch Erhöhung seiner eigenen Freunde seine Stellung verstärken zu wollen. Er hat sechs Häuptlingen, Bosonmuru I. und II. Sabeng, Rhamednssei z., Männern, die bisher nur seine Kämmerer waren, den Tragkord und großen Sonnenschirm gegeben. Die solchermaßen mit dem Höchsten Rang Bekleideten dankten dem König (5. Aug.) in großer Bersammlung auf der Elmina Straße; ein jeder der neuen Herrn bestrebte sich, seine Größe und Macht, seinen Schmud und Reichstenn im schöften Lichte zu zeigen, während ihre Gesolge so triegerisch als möglich tanzten und schrieben, und ihre

Truppen in fundenlangem Gewehrfeuer einander durch die Stärfe des Knalls au übertreffen suchten.

Erinnerte schon biese Vorgehen start an das Kriegslager, so kamen dazu noch andere unerklärliche Bewegungen der Großen. So wurde am gleichen Abend der Fürst von Kofos i eines Empfangs gewürdigt, bei welchem er dem König 76 Pulverfässer als Geschent überreichte. Auch der Fürst von Best war ist eingetrossen; zudem dürsen diese kerren die Stadt nicht verlassen, dis das Jamssessen zu den die eingetrossen; zudem dürsen diese kerren die Stadt nicht verlassen, dies das Jamssessen geseiert wird, was ungewöhnlich früh der Fall sein soll. — Das Geschent sir d. K. Klange ist endlich and, angeridt (8. Aug.), aber äußerst ärmlich ausgesalten. Der König gab ihm 2 magere Schafe, 15 kleine Bananentrauben, dazu 36 Dollar und seiner Frau 9 Dollar. Ist das vielleicht eine kluge Vorsicht des Monarchen, weil er doch bei der Entlassung des Gesandten sich wird stärker anstrengen müssen, zumal wenn er uns mitentläßt? Insgeheim ließ nämlich der König den Prinzen Ansa wissen, dies darus.

Berr Plange fuchte in einer weiteren Unterredung, ber boch ber gange Rath anwohnte (17. Aug.), bem Ronig noch weiteres Licht aufzusteden: einmal daß er fich nicht barüber täufche, daß im Fall wir biesmal nicht freigelaffen werben, bie Begiperre ficherlich eintrete; bann, bag 1000 Bfd. St. bie höchfte Lostaufssumme bleiben muffe, falls fie nicht im Blid auf die beschränften Mittel ber Basler Miffion noch weiter ermäßigt werbe. Berr. Bl. fügte ein Fante Sprichwort bei: "wenn einer beiner Finger faul ift, fchneibeft bu beghalb nicht die gange Sand ab," wohl um anzudeuten, daß die Afantes, wenn fie auch etliche Europäer in ihren Sanden haben, barum nicht glauben burfen, fie konnten damit Alles erpreffen, mas fie wollen. Das Gefprach murbe Nachmittags als ein vertrauliches fortgefett, bei welcher Gelegenheit ber Rönig fallen ließ, er werde ben Gonverneur bitten, Diffionare gu fchiden, "die Gott anbeten und bas Miffionshaus repariren." Wohl mag ihm neben bem Schmud ber Stadt burch ein ftattliches Gebaube, auch ein gewiffer Segen vorschweben, ber von den Chriften ausgeht, feis nun mehr ein irdischer wie auch ein Seide ihn berechnen fann, ober ein geheimnigvoller, babei Aberglauben mit unterläuft.

Mir ifts eine suge Freude, daß die kleine Schule noch immer besteht und ich daran frohe Hoffmungen für die Zukunft Afantes knupfen darf. Wir beten viel um ihre Erhaltung, benn dem Feind muß sie trot ihrer Kleinheit ein Dorn im Auge fein. Die 10-13 Knaben kommen ziemlich regelmäßig, auf 1 bis 11/2 Stunden des Nachmittags, und manche beeifern sich die Buch-

staben zu erlernen; etliche spllabiren schon. Bleibt einer weg, so stellt sich ein anderer für ihn ein. Singen aber ist ihnen das Liebste, und die zwei Lieber "Großer Jmmanuel" und "O du fröhliche" gehen schon recht erträgsich, Matürlich sind es wilde Knaben, gewöhnt, sich den ganzen Tag auf dem Warktplatz zu tummeln; also zanken sie sich seicht schon auf dem Wege, der oder jener blieb auch aus, weil ein Anderer ihn geschimpt hatte; lange noch war ihr Singen ein schreckliches Gehenl — kurz man nuß nach allen Seiten hin Geduld mit ihnen haben. Aber ist es nicht auch eine außerordentliche Gnade, daß wir sogesund bleiben und etwas arbeiten können? Wie froh war ich doch, als (20. Aug.) Joseph eintraf, mit Waaren von der Küste, um damit zu handeln; von ihm bekam ich sechs Schliefertasseln und 12 Grissel, welche die Schüler nicht wenig erfreuten. 1

Was num die Errichtung einer Missionsstation hier betrifft, so hielte ich bazu unsern David Afante für den tauglichzlen, und erbiete mich gerne, im Fall unserer Befreiung ihn hierher zu begleiten. Ich hatte (28. August) Beranlassung, dies auch dem Könige zu sagen. Denn da an diesem Tage Kirisas Botschaft im Palast verhandelt wurde — sie brehte sich hauptschlich um unsere Befreiung und schlos das Geschont eines großen Goldrings vom Gonverneur ein — zeigte sich der König so wohlgeneigt, daß ich ihm die Fragen unserer Committee wegen Stationirung von Missionaren in Kumase alse vorlegte. Der König betheuerte: "Das eben wünsche ich; es sollten Missionare hier ein und ich würde ihnen meine eigenen Söhne in die Schule Missionare hier ein und ich würde ihnen meine eigenen Söhne in die Schule veil Jahren unter ihnen wohne, sie liebe und Nienand hasse, auch bereit seit zusückzusehren, falls meine Aestessen mich schulen — erwiederte er:

<sup>1)</sup> K. schreibt in bieser Zeit einmal nach Christiansborg: "Ich muß zu R's Schreiben noch einige Ergänzungen machen, weil der liebe Bruber mir allzu demtliftig von unsterne O. b. siemen Weter zu hrechen scheit. Wir haben eine unregelmäßige Zuhörerschaft, die selten weniger als 300 Köpfe zühlt, zur Sälfte Männer und Jünglinge. Wir haben serner 10—15 Schüter, keine Stavenkinder, sondern angesehnen Alante Söhne, die man steilich oft rusen lassen wie ent sie auf dem Martt oder ber Straße herumwildern; aber sie kommen. Geben höre ich von meinem Almmer aus, wie gut sie sich von meinem Aben wir eine kleine Kapelle aus den Kuinen eines Haufe God save the king. Dann haben wir eine kleine Kapelle aus den Kuinen eines Haufes bergerichtet, worin Schute und Cottesdienst gehalten werden. Das wichtigste ist aber wohl, die Alanteer kennen uns und sangen an, uns Jutrauen zu zeigen, so daß wir sagen konnen, wir haben Juß gefaßt in der Bresche; und sie, die Alanteer haben uns 10 zu gene erzogen. Wie sichabe, wenn alses hier Gethane mit unserem Wegehen verhallt und vergessen Wie sied wie den werbes

"Ja, jeht sprichst du süße Worte, aber bist du einmal an der Kuste, so wirst du alles vergessen haben." Alsbald trat ich ihm näher und sagte: "Ich bin ein Missionar und lüge nicht. Wieder zu kommen, ist mein sester Entschlus. Weider zu kommen, ist mein sester Entschlus. Schieden aber meine Aeltesten mich nicht senden, so muß ich davon abstehen. Schieden sie mich, so komme ich mit Freuben. Darauf der König: "Gut, kommst du oder dein Bruder, so übergebe ich euch meinen Sohn zur Erziehung und werde selbst von Zeit zu Zeit das Missionshaus besuchen." Einige Haute fünge, wie Apea, sügten bei: Auch wir werden unsere Sohne zur Schule schieden. — Roch aber bleibt die endgültige Entschiedung auf den Tag ausgesseitzt, da auch Abu Voso zugegen sein wird.

Das biesjährige Jamsfest fann mit Wenigem abgethan werben. Um Begrugungstage (24. Aug.) trieb uns ein ftarter Regen balb nach Saufe. Der große Countag (25.) wurde uns natürlich läftig, ichon weil bie Stragenpredigt ausfallen mußte; boch beschränkten wir uns auf bas unerläglichfte Dag von Theilnahme. Der hingerichtete Miffethater mar biegmal ein ber Blutschande überwiesener Fetischpriefter, mit beffen Ropf ein greifer Dumfo uns vergebens gu erschreden suchte. Der König tangte auch wieder vor uns, doch nicht mit Schwert und Flinte, fondern mit einem feidenen Tüchlein in ber Sand, bas vielleicht feine Friedensliebe andeuten foll. Diesmal war er wenigstens nuch= tern, mitten unter bem unfäglichen Saufen, und ichieb von uns mit warmem Sandedrud. - Der erfte Befprengungstag fiel auf Freitag ben 30. Aug., nachdem ich Tags zuvor wieder an Rümpfen vorbei gefommen war, die man muhfam am Geile fcleppte, um fie in bas fchauerliche Moberloch Apetesini (bedeutet Aasgeier-reffe!) ju merfen, mo die Gebeine von Taufenden übereinanderliegen. Am zweiten Reinigungstage (17. Gept.) entzogen wir uns ber ju Chren bes Schutzfetisches Bosommurn vorgenommenen Ceremonie, indem wir uns auf unsere Plantage begaben. Denn mittlerweile hat fich unfer Horizont wieder fehr verdunkelt, ja es hat auch ichon geblitt und gedonnert.

Am 2. Sept. war nämlich Hoher Rath, dem die Fürsten von Dwaben, Mampong, Beftwae, anwohnten, während der schwertranfe Abu Boso durch seinen Sohn und den Unterfeldheren Nantschi vertreten war. Letztere wunderten sich, wie der Gouverneur von 1000 Pfd. St. schreiben, ja noch eine weitere Ermäßigung verlangen tönne; 800 Peredwane sei ihre Forderung, zur Noth tönnten sie auf 600 (4860 Pfd.) herabgehen. Darauf entgegnete der König: Süße wolle ja wiedertommen und eine Schule gründen, mit solchen Forderungen aber würde man seine Rückfehr unmöglich machen; er schlage vor, auf 2000 Pfd. St. herabzusseigen. Nach unendlich langem Palaver stimmte Alles diesem — längst beschlichen — Angebote bei. — Der jugendlich Plange wurde auf-

gesorbert, sich darüber auszusprechen, und vermochte seine Gereiztheit so wenig zu verbergen, daß er kurzweg erklärte: der Gouverneur zahle keinen Pfennig über 1000 Pfd. St. und werde, sobald er (Plange) ohne uns über den Pra fahre, den Weg versperren. Dabei bediente er sich einer absertigenden Pantomine, indem er die Spitze des Zeigesingers an die oberen Zähne setze und gegen den König schnellte, als wollte er sagen: Du kannst deine Zähne verlieren, ehe du mehr erhältst. (Gesallenen Feinden zieht man oft die Schneidezähne aus und schmidt die Sandgesenke damit. K.)

Erft Lächeln, bann Murren, enblich ein Sturm ber Entruftung, ber in Berwünschungen, Flüchen, Drohungen fich entleerte. Der Ronig 3. B. außerte: "Bor einigen Tagen nahm ich beine Borte als Scherg, find fie aber ernft, fo tommt! Wir find bereit. Guer Gouverneur tann nicht einmal feine Feftung ohne Schirm verlaffen, fo fürchtet er fich vor Sonne und Regen; er verfuche einmal zu uns zu fommen! Geit undenklichen Zeiten fteigen die Mfanteer nach Fante hinab und bann vertriechen fich bie Weißen in ihre Forts; es ware was Neues, wenn die Fanteer auch einmal heraufstiegen!" MI bas natürlich unter bonnerndem Beifallstuf. Der Bantama-Fürft hielt Plange bie Fauft vors Beficht und fagte: Sat einer zu viel Läufe, fo tann er fich manche Dube ersparen, wenn er fich bas haar gang wegrafirt (b. h. lieber Rrieg als ftete Reibung). Die Königsmutter fagte, fie fei nur ein Beib, aber ihre linke Sand nehme es wohl mit bem Gouverneur auf. Dbeng von Fomana meinte: ich bin nur ein fleiner Sauptling, boch ichon bor mir foll ber Gouverneur weichen muffen. Andere: "Wer etwas fauft, bestimmt ben Breis; wir hatten Mühe, biefe Waare bergubekommen; will ber Gouverneur fie nicht kaufen, fo laffe er es!" - Um Ende tolles Gefchrei: "Wir geben fie nicht. Er hole fie mit Minten und Blei! Wir tobten fie. Lagt die Europäer nur tommen, wir werden fie alle gefangen bieber bringen!" Bornig fuhr noch einmal ber König auf : "Wenn bu (Bl.) es municheft, fann ich bir meinen Bulvervorrath zeigen." Ueberall berfelbe blinde Sochmuth!

Am ruhigsten blieb ber riefige Fürst von Mampong, ber ja für unsere Freigebung ohne Lösegelb gestimmt hat (S. 146); an ihn wandte sich zulett Plange mit der Bitte, den hohen Rath zu besänstigen. Im Grunde wünschten nun alle eine milbere Wendung der Dinge, daher der König sagte: "ein gutes Wort, wir berden jett ab." Und die Linguisen bemerkten noch: das was herr Plange soehen hier gehört, branche er dem Gouverneur nicht kund zu thun. — Daß die Häuptlinge nach allen ihren Berlusten an Geld, Mannschaft und treissichen Führern wirtlich einen Krieg wollen, können wir taum glauben. Freilich wenn er ihnen ertfatt würde, zögen sie mit Begeisterung ins Feld.

Am schwersten wird mir der Gedanke, daß unter solchen Stimmungen eine Mission in Asante nicht wohl unternommen werden kann. Ja ich frage mich, ob der König uns wirklich ziehen ließe, wenn ihm die 2000 Pfd. St. heute ausbezahlt würden? Daß aber unserthalben kein Krieg ausbrechen sollte, ist gewiß die Ansicht der Committee so gut wie die unfrige.

Seit etsichen Wochen liegt Kühne an seinem früheren Brustleiben, an Huften und Blutverluft, darnieder; der Gram über die fortgesenden Enttäuschungen nagt sichtlich an seiner Gesundheit. Wenn ich ihn so niedergeschlagen sehe, wünsche ich ihn von Herzen baldige Befreiung, während wir mit besser Gesundheit schon und länger außharren können. Bereits ist unser Röskli ein Jahr alt, und starf für ihr Alter, wie merklich hat ihr blüthendes Wachstum uns diese Heinsung erseichtert! Um 10. Sept. hat sie den ersten Schritt allein gemacht.

Mit der befchloffenen und ausgefertigten Antwort foll nun ein Königshote an die Rufte geben, mahrend Berr Plange bier bleibt. Auch Rubne fchrieb an ben Gouverneur, ihm angubeuten, bag bie Sauptlinge bier bie Oberhand haben. und den Ronig gern in einen neuen Rrieg verwickeln würden; Bonnat und ich fügten einige Zeilen bei, ob nicht gunachft auf R's. Befreiung hinguwirten ware. - Dem Gefandten hat fobann ber Konig (10. Gept.) vertraulich auseinandergefett, wie ungeschickt er fich benommen habe, indem er brobte, mo er fich beffer befchieben hatte, Die geforberte Summe noch weiter berabsubriiden : weise habe er fich aber am Schluß gezeigt, ba er mit einer Entschulbigung wieder eingelentt! Er, ber Ronig, fei für Frieden, aber bie übermächtigen Säuptlinge wollen einmal eine Gelbentschäbigung. Man habe zwar feine Dienfte von uns, aber weil an ber Rufte Weiße feien, finden fie es immerhin gut, auch ihre Beigen zu haben und festzuhalten. Auch bas magte er herauszustreichen, wie gut er uns halte (b. h. 5 Berfonen mit 9 Doll. für 3 Wochen!), ohne dag wir für ihn arbeiten. Dag R's. Buftand bebenklich ift, hat er freis lich auch bemerkt; "aber ber muß einen gang verdorbenen Leib haben, weil er fo fiecht; ich bin bereit, ihm ein Weib zu geben, und hatte es ichon gethan, wenn er mich gebeten hatte." Serr Plange meinte, einerseits fei es bagu nicht mehr Zeit, anderseits nehmens diese Miffionare nicht fo leicht mit ber Wahl einer Gefährtin; das befte mare gewiß, den Rranten fchnell an die Rufte gu ichicken. Ueber ichone Worte tam jedoch ber Ronig nicht hinaus : er lieft mohl merten, dag am Ende auch 1500 Pfb. St. genügen durften, und bat gum Schlug ben Bouverneur, nachdem er ihm feine Dhnmacht gegenüber ben Sauptlingen befannt, um 5 Saffer Ralf und allerhand Delfarben, fein Steinbaus gu renoviren, weiter um Schlaguhr, Glode, mafferdichte Stiefel ac. Diefe Briefe ninnut nun (24. Sept.) Ansas Neffe, Owufu Kokoo, an die Küste, ein ums als zuvertässig bekannter Mann, den der König als "Gnket" und den einzigen Kanal für vertrauliche Mittheilungen dem Gouverneur bringend empfohlen hat. Wie kindisch wird aber diesem Gouverneur die ganze Haltung des Königs erscheinen!

## 23. Eine kritische Beit.

(Sept. bis Nov. 1872.)

Mlechand Gerüchte zeigen uns, daß Afante einer kritischen Lage entgegen treibt. Leute von Aguago (daß ja zu Agante-Afem gehört) sollen ihre Bewandten in Afem benachrichtigt haben, sie möchten doch auf ihrer Jut sein, der König sie mit Krieg zu überziehen gedenke. Die Sache kam dem Wonarchen zu Shen und wurde vor den hohen Kath gebracht. Da die Häuptlinge von Asante-Afem jede Schuld läugneten, mußten sie daß Gerichtwasser trinken; ihrer Sechs erbrachens nicht und vourden hingerichtet. Unser Bekannter, der Häuptling Agan an a aflüchtete eiligst zu einem hohen Herrn und vourde zu einer Gelbstrase bognabigt; der freundliche Mapan gaber (S. 44) soll noch in Eisen liegen. Auf die Kunde hievon haben sich, wie es scheint, viese Leute von Aganag und Sosore eiligst unsschieder gemacht.

Weiter ergählt man fich, im Bafallenftaat Serem habe fich ein Sauptling bas Bergnügen gemacht, ein Bitb ans Golb anzufertigen und bamit seinen Reichtsum zur Schau zu tragen. Der Konig sanbte Boten ab, die Auslieferung bes Golbbildes zu forbern; ber Sauptling beschieb sie: wenn ber König ein solches wünsche, konne er sich selbst eines machen laffen. Darauf habe Se. Majestät neue Boten abgeschieft und bis zu ihrer Rückfehr Wegsperre verfügt.

Nordwärts von Asni ind westlich von Fante regiert Amontisu, der Fürst von K want i abo (Kinbschabo, einen Tagmarsch weit im Jumeen am Biaver Asni-suffe, Handelsstadt mit 4000 Einwohnern), ein Berbündeter Anates.
Letzterem lieserte derselbe zu Abn Bosos Feldzug viele Pulverfässer auf Kredit
und zur Bezahlung schiefte man ihm jene Hunderte von Busutta Jüngtingen
(S. 153). Der Fürst aber lehnte diese Form der Bezahlung ab und ließ den
König wissen, salls er kein Geld erhalte, gede er ihm auch keinen Kredit mehr.
Es sieht wirklich darnach aus, als ob Se. Majestät an Geldmangel litte, indem
er nicht einmal an seinen Feisschort Abjumow gesen will, zum diesssässigen
Jamssest, um die Kosten zu erharen. Kwastu Dua's Schatz (S. 159) scheint

nämlich als Krongut betrachtet zu werben, bas nicht für perfönliche, sonbern nur für Reichszwede angegriffen werben barf.

Wie nun einem Fanteer auf bem Martte bie Drohung hingeworfen murbe: Wartet nur noch ein wenig, fo gieht ber Konig gegen euch aus und fchleppt euch alle hierher! fam diefe Sache in einer Brivatunterredung bes Ronigs mit frn. Plange gur Sprache. Majeftat mar argerlich über ben Borfall und betheuerte aufs neue feine Friedensliebe. Gr. Plange folle an ben Gouverneur noch diefe Nacht schreiben: im Nothfall werbe auch die Summe von 1000 Bf. St. hinreichen, bann mußte fie aber fchnell ausbezahlt werben. Allein biefer Brief muffe vom 1. Oct. batirt werben, ber Bote Dwufu Rotoo habe ihn erft fpater abzugeben, nachbem bie abichlägige Antwort bes Gouverneurs auf die Forderung von 2000 Bf. St. wirklich erfolgt fei. 1) Gr. Plange gieng auf diefen Ufante Rniff fo weit ein, bag er ben gewünschten Brief abfagte; insgeheim aber benachrichtigte er ben Bouverneur vom Sachverhalt burch einen feiner Trager. Bas foll aus bem allem werben? Gott allein fann einen ebenen Weg bahnen burch biefen Knäuel von Menfchlichkeiten. Ich halte für fehr möglich, daß die Afanteer fich mit irgend einer Gumme begnugen, um, fobalb fie folde in Sanden haben, den Rrieg zu beginnen. - Tags darauf wurde ber Afante, welcher fich jene Drohung erlaubte, vorgefordert und fchuldig befunden. Da ber König fogleich feine Sinrichtung anordnete, bat Plange um beffen Leben; allein Majeftat wollte nichts davon miffen: "Du follft feben,

Rofi Rarafare."

mi

ih

m

ш

11

hiemit hören R's Rotigen auf, um erft 10. Auguft 1873 wieber gu beginnen.

<sup>1)</sup> Diefer nachgeschidte Brief moge als charafteriftisch für ben Styl bes Alante Bofs bier fteben:

<sup>&</sup>quot;Es ift ber angelegentliche Bunich meiner großen Sauptlinge, Em. Excelleng gu benachrichtigen, daß in Betreff bes Lojegelds fur die Beigen bier, welches in meinem burch ben Sauptling Owufu Roto Ruma überfandten Schreiben gu 2000 Pfb. St. angesett wurde, nun eine Menderung beschloffen worden ift. Dag nämlich Em. Ercelleng nur die 1000 Pfd. St. gu bezahlen habe, welche dieselbe mir und meinen Sauptlingen versprochen; benn in Betracht bes nun fest ju grundenden Friedens icheint es unnug, Em. Excelleng noch weiter zu behelligen. Ich habe in diefer Sache gethan, mas ich tonnte, auch hat Em. Ercelleng Bote, Gr. Plange mit meinen Sauptlingen bier in berfelben Angelegenheit fich außerorbentlich angeftrengt; fo bemubte ich mich aufs Meugerfte, das Wohlwollen gegen Em. Excelleng ju fordern. Alfo bitte ich Em. Excelleng, damit Diefe Sache fonell bereinigt merbe, mir ben Betrag halb in Waaren, halb in Goldftaub ober Munge burch meinen Boten auszugahlen; bamit es mir möglich werbe, bie Beigen an die Rufte gu fenden und in allen meinen Landen Frieden gu verfündigen. 3ch hoffe, Em. Ercelleng mird die Boten 20 Tage nach Sicht gurudjenden, und erwarte, Em. Excelleng werde in der Cache feinerlei Bergug eintreten laffen, fondern fie nach unferm beiberfeitigen Buniche ausrichten.

em

de:

雠

mit md

00 00

the

ııŝ

ng te:

EII.

h

Ċ.

m

de

į

ı

wie ich solche Betrüger züchtige." Der Gesandte bat die Königin Mutter um ihre Fürsprache und erreichte wenigstens, daß der bitterböse Monarch noch einmal darüber schlafen wollte. Mittlerweile aber wurde der Krme im Blod unter sautem Hohngeschrei erbärmlich durchgepeissche Wird er wohl am Leben bleiben? (Um Ende ist aber doch alles nur eine Komöbie.)

Eine große Freude bereitete uns in dieser Zeit ein Patet Schriften, das uns zwei Fanter (30. Sept.) überbrachten. Die Freunde, Berwandten und Mitarbeiter überschätten uns mit Liebe und zärtlicher Theilnahme. Und auch zu einem vortheilhaften Handel haben sie mir verholsen. Schon seit Wonaten nämlich bitten mich Muhammedaner, ihnen meine Wand uhr gegen einen Staven zu versaufen; doch mochte ich die Uhr nicht missen und versprach, eine zu bestellen. Run schiedt mir aber Papa Michaud von Neuchatel eine prächtige Taschwen. Also sieß ich (16. Ott.) die Muhammedaner kommen, weigerte mich, die 25—30 Doll. die sie boten, anzunehmen (war doch die Wanduhr nur drei Doll. werth), schämte mich aber nicht im Mindesten, ein achtsähriges Mädschen, At o su a, die aus ihrem Lande weggescholen und disher sehr färgeich gehalten worden war, dafür zu nehmen. In Timbuctu hatten die Künser eine ähnliche Uhr gesehr und bewunderten daran besonders, daß sie die Stunden schlätz ist biedeten sich die die, den sie den schlatz ein, den sie bes davon trugen.

Sonstige Sendungen, zu welchen des Königs Erlaubnis erforberlich ift, werden uns auf jede Weise verkümmert. Schon seit zwei Monaten und länger liegen fünf Kisten für uns in Afro frum, nur drei Tagereisen von hier. Wir bitten wiederholt und werden vertröstet; endlich senden wir Träger, aber der Wegwächter von Kwisa schickt diese zurück. Mit größter Mühe erlangte ich zuleht von Bosommuru, der sich kaum mehr um uns fümmert, einen Schwertträger, umsere Leute zu begleiten, und endlich — endlich (19. Okt.) treffen sie bei uns ein.

Doch am meisten bangte ich in diesem Monat um meine Schule. Ich mußte sie zwei Wochen aussallen lassen, weil die Schüler zum Jamssest aufs Land giengen. Wie ich (3. Okt.) hörte, daß einige zurückgesommen seien, rieß ich sie die Jezeigten sich aber ängstlich, denn ein Junge, der nur Sinmal mitgelernt hatte, sei dezwegen dem König angezeigt und durchgeheitscht worden. Als ich das unwahrscheinlich fand und werth, mit der Majestät selbst besprochen zu werden, baten sie mich weinend, ich solle doch das nicht thun; es soste sie als Anzeiger und Verräther — den Kopf. Ich berufigte sie mit dem Versprechen, nichts von dem was ich gehört, herauszulassen, nahm aber die Sache, die mich sehr umtrieb, ernstlich ins Gebet. Indessen Verrachteich meine Frau, die ihren Appetit akustlich verloren hatte (8. Okt.), in Srn.

Bonnats hauschen auf die Plantage, wo die frifche Luft ihr fichtlich wohl that. Wir blieben bort etliche Wochen.

pie

gli

3

bal

bai

8

9

9

g

0

Einmal (15. Oft.) fragte ich Bosommuru, wie es wohl komme, daß sich keine Kinder mehr zur Schule einfinden? Er habe selbst die Schulstube gesehen, worin ich Lesen und Rechnen lehre; ob wohl der König etwas dagegen habe?

— Er wußte nichts, wollte aber sich erkundigen. — Als ich ihn wieder besucht (19. Okt.), beruhigte er mich: der König fage, ich solle nur die Kinder rufen. Frendwie sühlte ich mich doch beengt, versuchte aber auf dem Heinweg einen Schüller vom Marttplatz zu mir ber zu winken. Er lief davon, als hätte er eine Schreckgestalt gesehen. Auch Ansa's Berwandten, K waben a, haben seine Leute uns weggenommen, nachdem er lange unbeanstandet bei uns gewohnt hatte. Zwar hieß es "nur für fünf Tage"; allein er kommt eben nicht, und wie ich ihm begegne, bertraut er mir an, "es gebe Personen in seiner Familie, bie ihn nicht gerne bei uns sehen." Wie schwer liegen mir doch diese Kleinen auf dem Hexael! Gott selbst führe sie mir wieder zu!

Eines Morgens (26. Dit.) treffe ich etliche meiner Schuler auf bem Martt und labe fie ein, mich zu befuchen, ich habe Drangen für fie. Gie tommen. Dbgleich ich ihnen aber fage, ber Ronig erlaube ben Schulbefuch, blieben fie babei : fie fürchten fich und muffen die Sache erft unter fich besprechen. Im Laufe bes Tags traten noch andere ein (von ben Drangen angelocht?) und bezeigten fich willig, am Montag zum Unterricht zu tommen. Und fie famen wirklich (28. Oft.), d. f. brei, welche ich ersuchte, die andern allmählich nachzugiehen. Balb maren es wieder acht Afanteer, die mit unferen eigenen Jungen fich jum Vernen nieder fetten und bereits anfiengen, fich auf die Weihnachtsbescheerung machtig zu freuen, auch wohl andere bamit gu fobern. -Rur ichade, dag bald diefer, bald jener Rnabe feinem Adamfo ("Freund") irgendwohin folgen muß. Die meisten der freien Jungen find nemlich schon dem Gefolge diefes ober jenes Sauptlings zugetheilt, ihn gn bedienen - natürlich in gang anderer Beife als Stlaven - indem fie bei Feierlichkeiten vor ihrem "Freunde" paradiren, um fpater, wenn ausgewachsen, ihm mit ber Flinte auf ber Schulter gu folgen. Fragt man die Schuler, warum fie ihre schmutigen Gewänder nicht maschen, fo antworten fie einfach: Wir dienen! bas will fagen, daß fie ihren Sauptling in ben Berichtshof begleiten und bort unbeweglich ihm zu Fugen fiten, bis er fich erhebt. Da nun der Boben bier roth ift, farbt er fich an den Rleidern ab, und je rother fie werben, befto größer bie Ehre für den Rnaben. - Bu ben Schülern gehört auch ber junge Scharfrichter Jam mit ber Leoparbenmute und bem um ben Sals gehängten Mefferpaar. Richt fehr begabt, aber ftill und fanft fitt er ba; und obwohl erft toohl

ē fiģ

fehen,

jabe?

juchte

ufen.

einen

te ec

aben

ohnt

und

nilie,

inen

dent

Sie

岫,

ben.

H?)

fit

nen ih-

10)

OT

105

eľ

Te

16

11=

et

îŧ

vierzehnjährig hat er boch schon, wie er selbst bekannt, mehr als einen Unglücklichen geköpft. Wie oft kauerte er nachbenklich auf der Schwelle meines Zimmers und bewegte die Worte des Evangeliums in seinem Gemüth! (Ich habe ihn fpäter nicht mehr gesehen, die Furcht vor dem König hielt ihn fern von uns.)

Indessen überraschte uns (22. Ott.) die geheime Nachricht, man habe in Bantama hohen Nath gehalten; die Hänptlinge schwuren, sie wollten gegen die Küste ziehen; der König entschied: wenn ihr geht, gehich mit. Nachbem wir die innere Auseugung muhjam niedergekämpst hatten, nahm gegen Abend das Gerücht eine andere Bendung: "Asaute soll dem Fürsten von Kwantiabo, der schon lange um Beistand bitte, solchen versprochen haben wider — ein benachbarte Land." — Bonnat's Fieder zeigt einen so hartnäckigen Charatter, daß er sich in die Auhe der Plantage zurückziehen mußte.

Daß etwaß in den höheren Regionen vorgehe, muste Herr Plange (28. Okt.) zu seiner Dennitisigung in der Kathsversammlung ersaften. Her erkärte ihm nemlich der König, er mische sich viel zu sehr in die Politis des Reiches, als ob sie nicht auch Lente hätten, die lesen können; man wisse jetz, was er unter der Hand (S. 170) an den Gouverneur geschrieben und wie wenig er sich daraus mache, den König zu kompromittiren durch Mittheilungen über Borgänge im Kath 2c. Er war sehr verhüfft, wenn es ihm auch nicht an allen Bertheibigungsmitteln sehlte, sofern er z. B. vom Gouverneur einen Tabel erhalten hatte, daß er den Sturm des Unwillens im hohen Rathe (an jenem 2. Sept.) ihm verschwiegen habe. Nach peinlichen Auseinandersetzungen mußte sodam der Gesandte den Gouverneur im Namen des Königs ersuchen, die noch übrigen Asanter aus Elmina zu Alfampong nach Apollonia zu schieften. Der König habe auch gehört, wie dieser Alfampong sich habe beigehen lassen, zweich werbe.

Unter etlichen Schlachtopfern, welche 2. Nov. bei einer Coftime fielen, befand sich ein 18jahriger Afante, ber zweimal gewagt hatte, sich für eine Königsfeele (okra) auszugeben, um die Borrechte einer solchen zu usurpiren.

Dann hören wir, daß der Pring Ownsu Wotoo, ein Bruder Frn.
Anja's, nach Bantama gefommen sei, und den König demittig ersuche, ibn
nach Kumase guidkehren zu sassen, da er in seinem Eris Hunger leide. Dieser
Pring (verschieden von dem gleichnamigen Gesandten S. 169) gast unter Kwaku
Dua's Regiment für dessen rechte Hand und den angesehnsten aller Großen,
war aber beim Thronwechsel angestagt worden, er strebe nach der Krone.
Birtlich scheint er solche Whicht gesegt zu haben, nebst der weiteren, aus dem

Bahlreich ein erbliches Königreich zu machen. Die Bauptlinge aber maren für die alte Ordnung , welche ihnen auferlegt, aus ben Schwestersöhnen bes Berftorbenen den Tauglichften zum Nachfolger auszulefen. Als ber Alte bie Stimmung ber Großen burchschaute, ließ er ben Pringen Rofi rufen, nahm ihn in einen ber Palafthofe befonders und forberte einen Gib von ihm, bag er ihn, ben Dmufu, nicht tobten wolle, wenn er für Rofi feine Stimme abgebe. Rofi murbe baburch Ronig; body mar es eine feiner erften Thaten, ben gefahr= liden Rebenbuhler Rachts in eine Rathsversammlung gu loden, ber Throngelüfte anzuklagen und feine Berbannung auszuwirken. Noch in ber Nacht mußte er Rumase verlaffen. - Auch jett (6. Nov.) wurde ihm feine Bitte nicht gemahrt; ber Ronig fandte Sabeng gu ihm mit einem großartigen Gefchenf und wies ihn an, fogleich auf feine Plantage gurudgutehren. Auch in Afante scheint die Krone ihrem Trager eine "golb'ne Sorge" zu fein, manchmal burch Nebenpfade erlangt, um endlich läftig auf bem haupt gu fiten. - Go lange Rwatu Dua lebte, mar Rarafaris Familie fo niebergehalten, bag er fpater gu Bring Anfa fagen tonnte, es fei ihm felbft ein Bunder, bag er auf bem Afante Thron fitze. Ginmal fchidte Rwafu Dua in ärgerlicher Laune feiner Schwefter eine feibene Scharpe mit ber Bemerkung, fie murbe am besten thun, fich bamit aufzuhängen. Sie befolgte ben Wint und erhängte fich. Ihr Cohn Opotu fam in ben Berbacht, gegen ben König ju confpiriren, baber ihm mit einem Clephantenzahn das Genid gerbrochen wurde. - Ihre Tochter aber ift Afna Robe, die Mutter Rarafaris (S. 74). Bon folden Gludsmedfeln weiß man in Rumafe viel zu ergählen.

## 24. Scheinbefreiung.

(Movember bis Dezember 1872.)

Freitag 8. Nov. "Wie die Träumenden," sagt der Psalm: so sind wir alle an diesem Tage und fragen uns, ob es wahr ist, was wir aus des Kö-nigs Munde hörten, daß der Tag der Freiheit so nahe ist. Alles sagt uns: ja — und doch wird es uns schwer zu glauben.

Wir wurden diesen Morgen mit Hrn. Plange zum König gerusen und sanden ihn unter einer der geräumigen Galerien mit seinen Hänptlingen. Osei, der Begleiter des Boten Ownsis Koloo, berichtete, wie der Gonverneur 1000 Pfd. Et geben wolle, aber nicht mehr. Ginige standen auf und beharrten troßig auf der gesovderten Summe von 2000 Pfd., weil Abu Boso 'zu große Auskagen gesabt habe. Der König aber sprach: "Es ist nicht so, ich nehme die 1000 Pfd. au. Denn wer hat den Weißen auf dem Wege zu essen gesen gese zu essen wer hat den Weißen auf dem Wege zu essen gen

mm

bes e die

ahm

ğ er

gebe. jähr=

iton= ladjt

nicht

hent

urdi

nge

311

utt

fer

ìn

g:

ķ

geben und Gold geschiett? Ich that es, nicht Abn Boso, und somit gehört das Geld mir." Dann rief er Hrn. Plange und mich in seine Nahe und sagte: "Morgen reist ihr alle nach Fomana ab. Ich werde noch heute Alles bereit machen. Bon Fomana schreift Du (Plange) an hrn. Ansa und sobald ihr hört, daß das Geld am Pra angelangt ift, sahrt ihr hintiber."

Wie schwoll uns das herz von Lob und Dank! So sollten wir in wenigen Wochen sei unsern Geschwistern sein? Hr. Plange kniete vor den König, seinen Dank auszusprechen, wir dagegen schritten strack zu ihm und schiftetten ihm seine mit Ringen und Spangen schwerte beladene Hand, indem wir ihm mit wenigen Worten sagten, wie sehr er uns zu Dank verpflichte. Auch Andere streckten num die Hand uns auß und wollten gleicherweise ein Wort des Dankes haben. Doch gieng mir beim Danken ein Stich durchs Hoerz; wie ganz auders hätten wir uns gefreut, wenn das Gefühl weggefallen wäre: "ungerecht gefangen geführt, und für 1000 Pf. St. verkauft!"

Daß Abu Boso's Vertreter etwas ausbegehrten, die Linguisten dann ausstanden und riesen: "Der König hat es gesagt und so gilts" 2c. denke unan sich zur Vervollständigung der Rührsene hinzu. Natürlich war Alles schon vorher ausgemacht. Auch das Wort "morgen" brauchten wir natürlich nicht zu pressen; wenn wir in 14 Tagen sortsommen, nuß es schon gut gehen.

Gleich ber nächste Tag ernüchterte uns gründlich. Röschen hatte schon in der Nacht ein solches Fieber, daß ihr Leib glüfte; zu wiederholten malen fuhr sie erschreckt auf. Um Morgen aber bannte sie sich plöglich, ihre Glieder wurden wie Sisenstangen, die Augen verdrechten sich und ein startes Röcheln schien ihr nahes Ende anzuzeigen. Sollte jett gerade ein solches Opfer von uns gesordert werden? Wir badeten sie in lauem Wasser, worauf sich die Convussionen milberten. Endlich nach einigen Angststunden konnten wir sie als neugeschenkt zurückenpfangen. Da wars nun rührend, wie viel Mitgefühl an den Tag kam; das ganze Jaus schien wie ausgestorben; jedermann stüfferte nur; wer so glücklich war, ins Zimmer schleichen zu dürzen, sa bie ganze Zeit sillgefauert in einer Sche. Wenschlich gesprochen, hat Fran Plange unsere Kleine gerettet durch die Amwendung von Klystieren nach Landesweise.

Der König aber scheint schrecklich Sile zu haben, uns los zu werben; wir sollten über Kopf und Hals paden und thun es boch wie im Traum, spielweise. Sollte dieser Sonntag (10. Nov.) wirklich unfer letzter in Kumase sein, so lätzt er uns eine liebliche Erinnerung zurück. Wir haben nämslich mit unsern Schülern eine Weihn achtsfeier improvisit, so gut es in der Sie gieng. Fieberisch wie wir waren, und besorgt um das kranke Kind, brachten wir keinen Christbaum zu Stande, ordneten aber kleine Geschenke auf

amei weifigebedte Tifche und gaben mit ber Glode bas Beichen gum Gintritt. Bahrend fonft bie Rnaben wild hereinfturmten, traten fie heute in ftiller Erwartung ein und borten aufmerkfam meiner furgen Unrebe gu. Buerft ftimmten wir alle ein Tichilied an, bann betete ich und bie Rnaben fangen allein "Großer Immanuel." Ich zeigte, wie bie Schulen ein Segen feien, ben uns ber Beiland, ber rechte Rinberfreund, gebracht habe, und wie er auch bie Afanteer lieb habe und felig machen wolle, wenn fie nur hören und gu ihm fommen. An Weihnachten feien wir vielleicht nicht mehr hier, fo wollten wir unfer Beriprechen jett lofen. Jeber befam ein Rleib (3 - 4m. Beug), ein Tafchentuch (von ben Berner Freunden), Zwiebad und Drangen; und bie Freude mar groß. Mit ftrahlenden Gefichtern nahmen fie ben ungewohnten Reichthum in Empfang, und fangen recht fraftig ihr zweites Lieb: "D bu frohliche," worauf ich fie mit einem Dankgebet entließ. Es war boch mein ichonfter Tag in Rumafe - ich laffe Geburt und Taufe meines Rindes bei Seite -, benn hatte nicht Gottes Snabe mich Großes erleben laffen in biefem fo unfcheinbaren Anfang einer Ausfaat für die Ewigkeit? Mögen die Samenkörner in ben Bergen ber Rleinen nicht alle gertreten werben! Ihre zwei Lieber werben fie noch oft fingen und auch bas britte, erft halbgelernte: "Wo findet bie Seele bie Beimat, bie Ruh?" Dem Berrn fei's befohlen !

Während ich Montags (12. Nov.) im Fieber lag, kamen die beiben Bossommuru und Sabeng, uns zur Neisezehrung zwei Peredwane (72 Doll.) zu bringen. Nun haben wir nur noch uns vom König zu verabschieben. — Schwer aber ist es für Palm und seine Frau Koko, daß sie hier zu bleiben haben; jo wollte es der König. Wir sprachen darüber mit den Kämmerern und baten sie dringend, mit dem König über ihren Loskauf zu reden. Zu weniger als acht Peredwane wollte ihr Eigenthümer Kwasi Domfe sich durchauß nicht verstehen; mit viel Müse gelang es uns, die Summe auf sechs Peredwane heradzudrücken, und so mußten wir, wie schwere Bedenken es auch kossen, der das weinende Pärlein, mit welchem unser Leben so verwachsen war, in Kumase aurücklassen, wosen her delem unser Leben sein getrennt haben würde? Palm macht sich anheischig, das Gelb binnen eines Jahrs der Missen würdzzubezahlen, wosür seinen beiden Käuser in Altra das Unterpsand bilden.

Fieberisch schon vorher, erschöpft durch das Packen, besuchten wir Abends Se. Majestät, die in bester Laume war, und zahlten dort das Geld für die Kalms. Jum Abschied fagte der König: er wolle doch sehen, ob ich wirklich mein Wort halte und wiedersomme? Wenn wir den Gowerneur sehen, sollen wir ihn bitten, Assampong und sein Gesolge nach Kumase gurückzusenden. Er

wunschte noch, daß einer von uns, etwa Rühne, seinen Boten gleich weiter an die Ruste begleite, damit der Gouverneur sich von unserem Kommen überzeuge; wir aber bekannten offen, wir ziehen vor, zusammen frei zu werben.

tritt

Er:

nten

ber

deet

nen. Jec:

ng, fie

afe

at

Ø:

ģ

Rach Röthen aller Art, wie man fie nur mit afrikanischen Bettlern und Tragern hat, waren wir am Dienstag (12. Nov.) um 4 Uhr abgereist. Mit welcher Unverschämtheit wir noch überlaufen und bestürmt wurden, Geschenke ju geben und ichon Weggerafftes fahren ju laffen, wie wir nach ben 14 verfprochenen Bangmattetragern fahnden und laufen mußten, um wenigstens bie größere Balfte gu erjagen, fei vergeffen! Meine Schuler aber fanden fich alle ungerufen an ber Thure ein und geleiteten uns mit inniger Unhanglichfeit bis an bas Baffer, bann ichieben fie mit warmem Sandebrud. - Nachbem wir in Raafe übernachtet hatten, fanden wir (13. Nov.) den Flug durch Regen jo angeschwollen, daß wir dort fiten bleiben mußten; fortwährend von Fieber und Brechreig geplagt. Um 14. magten wir endlich, die gefährliche Brude gu paffiren, einen quer über ben Gluß gefallenen Bauniftamm, an bem fich bie Bellen brachen, wo fie nicht über ihn hinrollten; an einer langen Schlingpflange uns haltend, rutichten wir langfam hinüber. Meine Frau murbe auf den Schultern eines Tragers hinüberbefordert; ein anderer hatte fich bas Rind auf ben Ruden gebunden. - Bon Abjumam an fonnte ich (14. Rov.) feinen Schritt mehr gu Jug machen, fonbern lag im Fieber, indem ich mich je und je aus ber Sangmatte erbrach. Ebenfo ergieng es mir. in Amoaforo, wo wir über Mittag zu raften im Sinne hatten; wir murben aber fo elend, bag fich nicht weiter reifen lieft. Doch weil die beiden Ronigsboten brangten, wurde am 15. ber Marich nach Atantamafe über Sugel und Sumpfthaler fortgefetzt und nach einiger Mittagsruhe Abends bas erfehnte Fomana erreicht. Go erichopft wir auch alle maren, bem feierlichen Empfang beim Sauptling durften wir uns nicht entziehen; derfelbe belohnte uns aber bafur mit Bananen, Jams und geräuchertem Bufchfleisch. Auch die Rleine beunruhigte uns mehrmals durch Fieber, fo daß wir am Sonntag (17. Nov.) nur wenig Ruhe genoffen.

Darauf zogen die Königsboten nach Capecoaft, unfere Ankunft zu melben und bas Geld in Enufang zu nehmen, mit welchem sie gleich Einkäuse machen sollten. Uns scheint bas ein gefährlicher Punkt, benn wem kann man hier trauen? Der König will zuerst bas Geld saben, bann bürsen wir — vieleicht — über ben Pra sahren: Das riecht einmal nicht gut! Afirisa, ber am 19. hier ankan, soll uns nach Capecoast geleiten und dort ben sesten Friedensvertrag schließen; sonst ziemlich stolz, benimmt er sich erstaunlich hössich, ja ehrerbietig gegen uns.

Die Fieberglut will unfer Kind nicht verlassen; immer rust es nach Wasser, andere Speise als der Amme Brust verschmäht es völlig. Es konnte zulet die Aenglein nicht mehr öffnen. Am 23. Nov. wurde aber unser Schreien erhört; allmählich kehrten die Kräfte wieder.

Indessen sind hrn. Planges Leute, die noch allerlei handel zu treiben hatten, uns hieher nachgerückt; sie berichten, in Lumase rüste alles sur einen Feldzug. Somme der hier täglich ganze Lasten von Flinten, Rum und Salz, wie vor einem nahen Krieg. Wollen sich die Asanter etwa neue Stlaven aus dem Innern hosen? Oder soll der neckende Hughert im Atem gedemithigt werden? Jedenfalls ist der Hochmuth Asantes so hoch gestiegen, daß an einen dauerndem Frieden mit England vorerlt noch kaum zu benken ist. Wir werden erst zu subest ansangen, wenn der Pra hinter uns liegt!

Rumafe, 17. Dec. Unsere Zweisel haben sich als gegründet erwiesen: wir sind zurückgeschleppt und seben jett erst, wie grundverdorben bieses Bolf ift. Rach Fomana wurden wir gesandt: 1) damit der Gouverneur die 1000 Bf. St. zahle, ohne daß wir freigegeben würden; 2) damit wir von der Rüftung zum Krieg, der schon seit Monaten beichlossen ist, und zwar zum Krieg gegen das Protectorat nichts erführen! — hier die kurze Reihe der Ereignisse, welche sich in den brei letzten Wochen brangten.

Bis in ben Dezember warteten wir gespannt auf die Rudfehr ber beiben Boten Dfei und Dmufu Abum von ber Rufte. Je mehr wir von ber geschäftigen Ginfuhr faben, befto mehr brudte uns ber Bebante: woher wohl bas Gelb tommen moge, biefe Baaren zu bezahlen? Der Bouverneur fonnte fie boch nicht auf Rredit taufen laffen? (Erft fpater zeigte fich, bag fr. Unfa bei feines Reffen Dwufu Rotoo Gintaufen Burgichaft für die Begahlung leiftete; angenscheinlich hat er boch fein Bolt zu gunftig beurtheilt, benn mas verschlägt es biefem, ob bie Regierung ober Raufleute ober fonft wer geprellt wird?) - Richt zwar die Boten, wohl aber gwölf Trager, um welche mir ben Gouverneur gebeten hatten, erschienen am 6. Dez. mit einem Brief von Freund Unfa, ber binnen wenigen Tagen uns in Brn. Blantfons Landhaus ju bewillfommen hoffte. Unpaffend fand er einen Umftand, dag nämlich Ruhne fich geweigert habe, ben Boten Dfei an die Rufte ju begleiten (G. 177); mare er mitgekommen, fo hatte Ge. Ercelleng baburch mehr Butrauen gefaßt und bas Gelb fogleich in die Sande ber Boten ausbezahlt, mas unfere Befreiung befchleunigt hatte. Wir zweifeln nicht, daß unter biefem Borfchlag bes Ronigs nur eine weitere Lift fich verftedte.

Die Königsboten kamen balb barauf (7. Dec.) burch Fomana, aber wie sehr wir auch nach Kunde von Capecoaft lechzten, von ihnen war selbstver-

ilet,

leģt

et:

iten

ber

high

en:

00

m

Įľ:

ie;

igt

Us.

αÓ

á

n

IS.

Ó

ständlich nichts zu erfragen. Doch hörten wir von einem Fanteer, der Dolmetscher des Administrators, ein Hr. Dawson, sei auch auf dem Wege nach Kumase. Was sollte nun das besagen? Vielkeicht brachte er das Geld mit?—
Derfelbe erschien noch am gleichen Abend und händigte uns in Gegenwart des Häuptlings, den er begrüßte, einen amtlichen Brief ein, wornach die 1000 Pf. St. vor den Asante Gesandten gewogen, versiegelt und in die Berwahrung des Hrn. F. Grant (eines farbigen Kausmanns) gegeben worden waren, bis zu unserem Eintressen in Capecoast. Obgleich man uns kaum mit Hrn. Dawson reden sollte, vernahmen wir doch von ihm in aller Kürze, daß er sogleich nach Kumase weiter reise auf des Königs ausdrücksichen Wunsch, das Pfand sir uns dort zu bleiben, salls der König dem Gonverneur mistraue, dis das Geld bezahlt sei. Auch Owusu Koto besinde sich auf dem Rückweg nach Asante. Neue Räthsel, welche den endlichen Abschlung nur in weitere Ferne rückten!

Der Sonntag (8. Dec.) vergieng in fteter Aufregung. Die Ronigsboten fchlenberten burch bas Dorf, beibe mit Befichtern, die nichts Butes weiffagten. Nachmittags langte auch Dwufu Rotoo an, ber in gewohnter Beife fehr freundlich grugte, aber nichts berauslieg. Bei ber Stragenpredigt, gu ber ich gehörige Freudigkeit hatte, fiel mir boch auf, wie die meiften Fomanaer fich in ziemlicher Entfernung hielten. Als ich geschloffen hatte, nahte fich mir ein Chrift von Elmina und theilte mit, wie er und feine Befahrten fehr befürchten mußten, man laffe fie nicht mehr an die Rufte gurudtehren. Giner, ber über ben Bra wollte, habe bemerkt, wie man überall Fetisch mache, und fei in Rwifa mit ber Erklärung angehalten worben, nur bes Ronigs Leute burfen fortan paffiren. So bebenklich mir bas war, suchte ich ihn boch gu troften, es werbe ja in Ufante gar viel gelogen. Wir babeten endlich im Flug, wo und Balm eiligst abholte, mit ber Nachricht, Boten von Rumafe warten auf uns. Gehr fchmerglich lautete ein Bort, bas er noch beifügte, diefelben feien von Sangmattetragern begleitet; ich tonnte die Deutung nicht abschütteln: wir muffen nach Rumafe gurud!

Wir traten in bes Häuptlings Obeng haus, und erkannten gleich die tönigl. Hängmattenträger hinter Aftrifa und einem unbekannten Häuptling. Sehr ernst, ja kalt, grüßte una uns. Der Bote trat auf und richtete uns des Königs Gruß aus: er habe gehört, wir werden in Jomana schlecht behandelt, was seinen Unwillen errege; das müsse anders werden. Sogleich solle man auf der Straße ein Schaf fangen und uns geben, ein anderes ihm, dem Boten ze. Morgen werde uns ein neuer Bote die Erlaubniß zur Weiterreise bringen nehst noch mehr Trägern. Das lautete doch beruhigend! Aber in

Afante lernt mans, hinter Allem Schlingen ju fuchen; konnte nicht auch bas Schaf nur ein Blendwerf fein?

Mis mir eben (9. Dec.) am Frühftud fagen, rief man uns gu Dbeng.

Bir wollten aber erft effen. Nach wenigen Minuten tam ber zweite Ruf in bringlicherer Form. Wir fanden beim Sauptling ben Sof voller Leute, barunter mande frembe Befichter, und unter ihnen bemertte Bonnat ben Mann mit abgeschnittener Oberlippe, ber feine beiben Mulatten-Gehilfen in So (G. 61) enthauptet hatte. Das wedte ichlimme Ahnungen. Budem martete man noch immer, flufterte fich in die Ohren, man gieng und tam; wer follte mohl noch erfcheinen? Alle Fanteer wurden aufgeforbert, mit herein gu fommen, bie Bandler und Trager 2c., und bes Ronigs Wort zu horen. Man fuchte fie überall auf und wies ihnen die hinterfte Ede bes Sofes an. Roch immer ein unheimliches Sarren und Bangen! - Endlich ftand ber Königsbote auf. Dajeftat laffe uns fagen, wie er aus Freundschaft gegen ben Bouverneur fich angeftrengt habe, uns von Udu Bofo loszumachen und an bie Rufte zu bringen. (Gin furger Satz, ber nach Regerart in unendlich viele Cate gerfiel; mit langen Umidmeifen fuhr er fort:) Indeffen habe Ata (Gr. Blange) ben Betruger gefpielt, indem er ben Bouverneur bewog, das Beld erft nach unferer Antunft auszugahlen und bis bahin auch die Rückfendung Afjampongs gu vergogern. Gin folches Berfahren im Augenblid, ba er fich um den Frieden bemube, fonne er nicht verfteben; befonders entruftet fei er über den falfchen Ata, und ba burch ihn bie Berhandlung gefcheitert, auch ber Weg wieder verfperrt fei, befehle er, ihm fein Gigenthum gurudgubringen. Che bie Beigen frei werben, mußten bie Ronigsboten, Afjampong und bie 1000 Bf. St. in Rumafe angelangt fein.

Kanm hatte Obengs Linguist die drohende Botschaft wiederholt, als allerhand Lente sich auf die Fanteer stürzten, sie in Reih und Glied stellten und gruppenweise absührten. Sogleich wurden die Dienstboten von unserer Seite gerissen; unschlüßtig umstand man und erst einige Sckunden, dann aber wurde Hrnge an Armen und Beinen gepackt und hinausgeschleppt, gleicherungen Palm. Und seibst wurde mit befohlen, mitzusommen; ich weigerte mich aber, einen Schritt weiter zu gehen, ehe man mir Frau und Kind gebracht habe. Als man mich saste und schoe, protestirte ich gegen diese Behandlung als eine vom König nicht gewollte; auch wandte ich mich an Dwussu Kokoo und Asirisa, die in einiger Entserung standen, worauf sie geboten, und nicht anzurühren. Da ich seit auf meinem Wort bestand, machte sich Assirisa auf, meine Frau zu hosen, und brachte sie wirklich herein. Sin rechter Trost in diesem Knäuel von Ungewisseiten!

haê

Ruf

m

ρģ

die

fie

je:

](= |11.

b

e

Roja hatte auch eine schwere Stunde durchgemacht. Ein Rennen und Schreien auf der Straße bewog sie, vor das Haus zu gehen, da sam sie des and sie den von uns losgekausten Kwalu gebunden und ans mehreren Wunden blutend am Boden liegen; Amma, die uns der König geschentt, schleppte ein Asantee sort. Auch Roja wird von einem am Arm gepackt und sortgerissen, sie wehrt sich und dittet, doch ihren Hut und den Flannel für das Kind nehmen zu dürsen Von ihm sestgegalten trat sie ins Zimmer, der wilde Kerl zog sie aber wieder heraus, zanderte eine Weile, als zitterte er selbst vor seiner Verantwortlichseit, und ließ sie wieder hinein gehen. Erschvorden klammerte sich die Keine an die Mutter an, welche sich sießt sie ziehe, ob dies wohl das Ende bedeute. Doch ietz erschien der Hauskerr Kosi Ngwi, löste meine Frau von des Wischen Hand und sicher keinen Prau von des Wischen Hand, die ein die kleine an die dach, die ein ein der Hander gebunden. Dort hatte sie zu warten, die Assistie kam nud ihr sagte, ich wolle keinen Sartiett weiter ohne sie gehen. So solgte sie ihm und traf nitch also noch am Leben!

Bir wurden nun gum alten gutmuthigen Unterhauptling Rmafje geführt. ber anfänglich nicht alle aufnehmen wollte, jedoch weil wir erklärten, uns nicht trennen zu laffen, fich in fein Schidfal ergab. Bon einem Dutend bewacht, fagen wir ba im Sofe, fpater, als die Sonne brannte, in einem offenen Bimmer. 2118 das Rind fchrie, forderte ich, bag man bie Umme hole; barauf brachte einer Abena und Rofoo zugleich. Alle murben fo höflich, bag ich end= lich in unfer früheres Saus gebracht zu werben verlangte. Allein bas fonnte nicht fein. Der Grund murbe uns bald flar. Man vermuthete, die vielen Sendungen, die wir von ber Rufte her erhalten hatten, mußten eine Unmaffe bon Gold bei uns angehäuft haben. Darum alfo war Zeit nöthig, alles gu burchsuchen; wir wurden alle unfere Sabe balbigft wieder erhalten, lautete bie milbe Berficherung. - Wir fagen niedergeschlagen ba, boch nicht wie bei ber erften Gefangennahme; bie 31/2 Sahre waren nicht fpurlos an uns vorübergegangen. Immerhin hatten wir Muhe, einige Liebe fur Afante im Bergen gu behalten; ichien doch das Dag ihrer Berblendung voll und Gottes Gericht verdient. Balm's Beib, die mit bem Rinde frei auf und ab gehen fonnte, theilte uns mit, wie man in vielen Saufern Bifang am Feuer borre und ihr früherer Sausherr ihr anvertraut habe, es fei fur ben Feldzug an die Rufte.

Da tritt ber Königsbote ein und bringt bas gestern geschenkte Schaf: ber König will nicht, baß ihr Hunger leibet 2c., b. h. schlachtet boch, bamit wir unfern Theil bekommen! Wir antworteten fühl, sie mögen thun, was sie wollten; beliebe es ihnen zu schlachten, so sollen sie uns eine Suppe kochen. Balb war alles zerstüdelt und vertheilt, für uns blieb nur ein Schenkel übrig.

Da nun Kwatje fragte, wer für ums zu tochen verstehe, ergriffen wir die Gelegenheit, jemand von umseren Leuten zu bekommen, und erklärten, wir würden nicht essen, die mien und die Dienstboten zurückebe. Das wirtte. Man ihjelt Rachjuchung und brachte ums gegen Mittag die meisten zurück. Dann aßen wir. — Wir suchten nun einiges von unsern Sachen zu bekommen, was herr Bonnat im Geleit einer Wache ausssishret; er drachte auch eine Bibel mit. Umsonst aber bemühre ich mich von Afirisa, dem füßen Redner, die Erlaubniß auszuwirken, daß wir in unserem früheren Obdach schlassen dürften. Kotoo zwar wurde gestatet, die Betten zu holen; sie brachte mir zugleich auch meine Uhr. Ihr Mann, Palnn, aber lag im Block, ebenso Hr. Plange. — Umstellt von Leuten, welche doch die Bitte, sich ruhig zu verhalten, nicht abwiesen, hielten wir unsere Anbacht und legten uns zur Ruhe. Bon den Unstrigen war nur Kwalu gebunden.

Erft am Morgen (10. Dec.), ba wir bor ben Sauptlingen erfcheinen. mußten, trafen wir wieder mit herrn und Frau Blange gufammen, beren Bepad eben burchfucht murbe. Man hatte ihn nicht nur gefchlagen, fondern fast erwürgt, ihm die Rleider abgeriffen und ihn nacht in ben Block gelegt. Spat Abends ließ Dbeng ihm einige feiner Rleider wieder auftellen. - Roch jett fah er übel zugerichtet aus, mund im Beficht, bas Muge gefchwollen; feine Frau, der man jedoch kein Leid angethan hatte, weinte bitterlich. - Auch wir follten nun unfere Riften aufmachen und feben, ob nichts daran feble. Ich erklarte barauf, bag wir wohl wiffen, um mas es ihnen zu thun fei, einfach um unfer Gold. Wenn fie nun milbe mit uns umgehen, fo werbe ich ihnen baffelbe zeigen, bis auf ben letten Befema. Bahrend andere verlegen ba fagen, antwortete der bosartige Jam Agjei: "ja, fo ift's, Dein Gold wollen wir feben." Die Proviantfiften aufzumachen, war unnöthig; daß fie fonft nichts enthielten, glaubten fie mir. Rur bei einer Butterbuchfe machte einer Schwierigkeiten, weil er fie gu fchwer fand. Dann zeigte ich ihnen bas Gold in einem Flafchchen und etliche Dollars in Lappchen; bui, wie aufmertfam fie alle murben: "basmuffe gewogen werden." Unnöthig, erwiederte ich, bas Gewicht ift mir ichon bekannt. "Ift nur," fuhr einer fort, "um euch alles in Rumafe ohne Fehl wieder guguffellen!" Ich fannte aber meine Leute: wollte doch Afirifa felbit, als Lichter zum Borichein famen, fogleich etliche wegnehmen. Allein wir wiberftanden ihm fo laut und brohten mit Rlage beim Konig, daß er endlich davon abstand. Um Röthigeres zu retten, fchenkte ich ben Sabichten fechs Weinflaschen und erreichte baburch, baf ein Theil ber Riften mit uns geben durfte; aber fechs mußten wir in ihren Sanden laffen, wie auch nach langem harten Biberftand die Schlüffel.

Da uns nun am Mittwoch (11. Dec.) ber Aufbruch angekündigt wurde, bestand ich darauf, mindestens für meine Frau mussen Träger beschafft werben; sonst blieben wir da. Bergebens aber verlangte ich die vom Gouverneur uns entgegengeschiedten Fante Träger. Man brachte endlich Altraer mit den Strick um den Hals; sie mußten dazu noch die Lasten tragen; den Rest ber Effekten lud man Fomanaern auf. Und wir Männer traten mit Ergebung den Marsch an; widerte doch Fomana uns jetz gründlich an, während Kumase wenigstens eine rubige Stätte bot, auf des Herrn Stunde zu warten.

an

nn

œ.

iß.

int

Ut

m,

elt.

m

jt,

ţţ

ne

á

Ħ

8

Nach 11.2 Stunden erreichten wir Obompoase, wo wir zu unserer Freude und Betrüdnis hen Dawson trafen. Seit auch feine Träger in den Block gelegt worden waren, zweiselt er nicht mehr daran, daß der Krieg beschloffen sei. Um unsertwillen ist er in diese Falle gegangen, die er von weitem nicht ahnte, aber er weiß sich als ein Christ in Gottes Wege zu sinden und wird uns jedenfalls ein ruhiger, vorsichtiger Rathgeber sein. — Mittlerweile siengen unsere Asanteer zwei Schweine und ein Schaf, ohne zu fragen, wem sie gehören, schlachteten und brachten uns Speise im Uebersluß. Damit meinen sie — nach eigener Ersahrung? — uns über unser Serzeleid hinisberzuseben.

Es folgte eine überaus schwere Tagreise, da wir erst Nachmittags Atantawase erreichten und K. nicht einmal so weit gelangt wäre, wenn ihm nicht Hr. Plange seine Hängmatte abgetreten hätte. Sein Fieber nahm bergestalt zu, daß er sich a Sinem sort übergeben mußte. Man half sich da in jedem Dorf, indem mittelst des Königseids Trüger requirirt wurden, die dann miesen Bruder ohne Tast, unter fürchterlichem Geschreit, wie einen Sack im Sturme weiter schleppten. Todesmüde, von Platzegen durchnäßt, in den Simpsen mit Koth überzogen, trasen wir endlich in Amoasoro ein. Zur Nahrung besamen wir nur einige Fische, da morgen die ersten Truppen einrücken sollten, wie den Ortsvorstehern angekündigt war. Der Feldzug begann also in vollem Ernst!

Am Samstag (14. Dec.) hatten wir die letzte Tagreise zurückzulegen, eine doppelte, weil der König wollte, daß wir Abends eintressen; nach unseren Können wurde so wenig gefragt, als aus dem Marsch vom Lager. Kühne wurde den gleichfalls erschöpften Atraern aufgeladen; Alante Träger dursten sich diese Schmach nicht mehr unterziehen. Wir schleepten uns vorwärts, so gut es gieng; in Kaase begegnete uns ein Königsbote, welcher Hrn. Dawson eiligit zum Empsang in den Pasast beschiebe. Wir überigen dursten, nur von zwei Bewassen in den Pasast beschieben, welcher hurten, nur von zwei Bewassen siehelt, langsamer nachrücken, überschritten vor acht Ukr ben sumpsigen Suben und fanden die Haupstäden, überschritten vor acht Ukr den sumpsigen Suben und kanden die Haupstädet ungewöhnlich still. Keine Trommel ließ sich mehr hören; der Empsang unsere Freundes war also vorbei.

Wir brachten noch eine peinliche Stunde auf dem breiten Plat Afafo 311, wo Hat gemacht wurde, um zu erfahren, welche Wohnung uns angewiesen werden sollte: Todesmüde harten wir auf den Bescheid. D. de bereits bedentlich frank. O wie verlangte uns nach Hause! Und nach Hause kamen wir endlich — in den Misstonshof, wo Joseph indessen und nach Jause kamen wir endlich — in den Misstonshof, wo Joseph indessen und um 10 Uhr mit etsichen Borten des Trosses: "es sei eine Störung eingetreten, ohne daß doch der König den Weissen irgend übel wolle; nicht gegen Fante, sondern gegen seine alten Staven, Asen und Dentsera, sei der Verdag gerichtet." Leeres Gewäsche! Wir wußten, woran wir waren, und baten nur, daß man uns in Ruhe sasse und gelegentlich die Plantage zu beziehen gestatte.

# 25. Der Grund des Krieges. Afantes Geschichte.

#### (9. December 1872,)

Daß herr Plange nur die vorgebliche, nicht die wirkliche Ursache des Krieges ift, wird uns immer dentlicher. Er soll dem König gedroht, soll in seinem Briefen an den Gouverneur die Alanteer Schurken genannt haben zu. Aber andererseits haben ja diese nichts gegen die Beißen, ziehen sie nur gegen Asen und Dentsera ins Feld! Und weiter sagen sie, der Gouverneur wolle das Fort von Elmina dem Fürsten von Dentsera übergeben, was mit den Wassen verhindert werden müsse. Dir scheint vielmehr, der Krieg war schon seit Wonaten beschloffen, seit Jahren angestrebt und eingefädelt — nicht gerade vom König, aber von seinen Großen, deren Andringen er nicht zu widerschen vermag. Und am Ende ist dieser Krieg die nothwendige Folge von der ganzen Geschichte Verlantes oder doch von dem, was man sich hier als Geschichte bentt.

lleberschauen wir einmal in Kürze, wie sich ber Asanteer seine Geschichte vorstellt. Gebrängt von irgend welchen Nachbarn nahm das Tschi oder Atan Bolf vor Jahrhunderten oder Jahrtausenden seine Stellung auf der Goldfüste ein. Wir heißen so die Stämme von Asante, Asen, Aken, Akman, Aknapem (theilweise) und die meisten Fante-Claus, welche durch die gleiche Sprache und ahntiche Sitten sich als zusammengehörig erweisen. Es besteht and noch eine Sintheilung in 12-15 ursprüngliche Familien, welche ohne mit den Stammesgrenzen zusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammenzusammen

4

der Schwester Sohn) zusammenhängt. Biese Fanteer z. B. gehören der Annona Familie an, die nach einer Art Papagei benannt ist und gleichsalls das Königshaus von Asante und viese Asante Großen einschließt. Zu der Asoni Familie rechnen sich die Königshäuser von Fante, Asem und Aknapem u. s. w.

jer

iή

m

et

ne

e!

Nun war Asante lange ein friedsertiges Land mit der Hamptelabt Kotosu, und sammt andern Stämmen dem König von Denkjera unterthan, der in Bonsu (bei Bekwae) restbirte. Sie schiedten ihm regelmäßig ihren jährlichen Tribut, bis er ihnen einmal ein Beden nehst der Forderung sandte, dasselbe mit Goldstand zu füllen. Sie empfanden dies als eine schwere Aufgabe, erkläten sich aber bereit, worauf der Tyrann Ntim Gjakari (ober Djakari) noch weiter verlangte, daß der Hamptelschaft der Proving ihm sein erstes Weib zu überliesern habe. Da erhob sich plötzlich der ganze Stamm wie Ein Mann,

I) Dfei Tutu führte ihn gegen Denfjera und fiegte gewaltig 1719. Die Kanonen, welche Hollander ben Dentjera Fürsten gegen Sclaven verfanft hatten, sielen in die Hand ber Asanter und schmäden noch (S. 98) ben Mpremoso Psat in Kumase, welches Tutu nun zur Erimnerung an den Befreiungskrieg baute. Wie die Lagerhütten im Krieg mit Palmzweigen gedeckt werden, darf darum in Kumase kein Grasdach bestehen, sondern nur Palmblattdächer, die stete Kriegsbereitsschaft auzugeigen (S. 160). Jenes Messingbeden aber ist auf dem Marktplat aufgestellt, um anzubeuten, daß aller Tribut, den Asante zahle, im Bekriegen bestehe (S. 131). Dieses altersschwache 2 Juß weite Beden ist schon zeimlich voll von faustgroßen Steinen, deren jeder an einen Feldzug erinnert.

Augleich mit Kumase wurde 10 Stunden weiter gegen Osten Dwaben (S. 55) angelegt, das wohl ein Jahrhundert lang als unabhängige, aber ein allitrte Wacht neben Kumase bestand. (Sein Erbauer Boateng und Osei Tutu waren Söhne von Schwestern). Dentsera nicht nur, auch Aben und Assen unterwarfen sich dem glücklichen Könige, der noch Twistore (Tufel) und Burom untersocht haben soll, ehe er (1720 ober 31) im Krieg gegen Asen Leeben verlor.

II) Sein Bruder Dfei Opolu "der Lange" behnte das Reich nach NW. aus, indem er Gjaman tributpflichtig machte, dann nach NO., durch Bestegung von Nta (mit den Städter Salaga und Daboya), wie auch von Angwa. Die zahlreichen Böster im Steppenlande bis zum Kong Gebirge hin bienten ihm; auch Fante und Asem wurden glücklich bekämpst. Er erst hat Kumase ausgebant.

III) Der dritte Bruder Dfei Rwafi (1741-53) erlitt zwar eine Rieder-

lage von Dahome, beherrschte aber Rwau; worauf fein Neffe Dfei 1V) Kwadjo nicht nur Gjaman, Wasa und Afen entschiebener als feine Borganger unterjochte, sondern auch Afwam, Afuabem und Safwi bemilthigte.

V) Deffen Entel Diei Kwamena, (1785—97) bampfte Empörungen, unterwarf Banba, Minta und Moransa burch seine Heerführer, wurde aber zuletzt abgesetzt, weil er sich trot ber Warnung seiner Mutter nicht zum Jamsseste in Kunase einfand; die Liebe zur Königstochter von Owaben hatte ihn bort über Gebühr seitgehalten. In die Ber-

bannung geschiett, starb er balb und wurde noch durch die größte VI) Costiune, die man je geschen, verherrlicht. Sein Bruder Opolu II. regierte sehr furg, warf aber doch einen Reitereinfall in Gjaman gurud.

VII) Es folgte ber Bruber Dfei Amamena Diafibe (Anfa's Bater) 1800 bis 1824, ein Kriegshelb, ben seine Thaten einem Dfei Tutn gleichstellten. Er erfocht einen herrlichen Sieg über die Muhammebaner, die Banda zerstört hatten und nahm ihren Hauptling Baba in Kumafe freundlich auf. Gereizt durch ben Uebermuth Fantes drang er 1807 unwöberstehlich an die Küste vor, bedrochte die Forts der Weisen und zerstörte Onomabo. (?) Wie füllte sich damals Kumase mit Fante Sclaven, und wie zitterten die bleichen Europäer hinter ihren Mauern, als er 1811 und 1816 seinen Sinfall wiederholte. Das Land war endlich zur Wisse geworden und für die hungernden Reste der Kanter zahlten die Engländer gehorfam den jährlichen Tribut nach Kumase. Alls dann Sir Charles Macarthy die Berträge brach, verlor er am Schlachttage von Asamas (21. Jan. 1824) sein herr und sein Leben. Ruhmeskrunken kehren die Asanter nach Kumase zursich.

VIII) Rommena's Bruber Ofei Jaw Afoto (1824—30) hielt sich für stark genug, nun anch ben Often ber Goldfüste heimzusuchen und bort Sclaven zu holen; er hatte aber vergessen, daß den Kanonen nur im Busch beis zusommen ist. Auf der Graschene von Afra nahte sein ungeheures heen Hansen der Engländer, es zu umschlingen; aber Geschütze und Raleten warfen es bermaßen nieder, bei Dodowa (Sept. 1826), daß den Siegern nicht nur reiche Bente, sondern auch ein Theil der Königssamilie in die Hände siel. Nach afrisanischer Art wurde Jahressang durch die gefangenen Princessinnen über den Frieden verhandelt, ehe Mackean ihn zum Abschlußen und die Protectorat über Fante, Asen, Asen und Kinapen ausbreitete. In dieser Zeit hatte sich auch Owaben gegen Kumase erhoben und sein Joch adzuschützteln versucht.

IX) Kwaku Dua (1830—67), bei Dodowa verwundet und gewitzigt, suchte das Land durch friedlichen Handel glüstlich und groß zu machen, was ihm auch gelang. Er gab zu, daß die Prinzen Ansa und Atlotos Sohn Ntwantabisa, welche als Geisel nach Capecoast geschütt waren, nach Cugland sahren dursten, von wo sie getaust zurüskehrten. Dem Abel aber war es nicht erwünsicht, daß Asante ein Handelsvolf werde; sich selbst durch Kriegsbeute zu bereichern, schien das vorzüglichere. Schwatzen sie nun von Kriegsrussu und Eroberung, so konnte ihnen Kwastu Dua seinen Narben zeigen und ünßern: "ich war babei, ihr nicht." Sehr viele Menschen töbten lassen, war nicht nach seinen Sinn, wohl aber konnte er mit den Köpsen kruzen Proces machen.

gen,

ude

tter

hter

Bet:

ifit

II.

üđ.

100

id:

die

aje

mb

nte

n,

m

eet

II.

ß

ķ

¢

Einmal schien es ihnen boch gelingen zu wollen, ben König zum Krieg zu bewegen. Die Asener, die einst rechts vom Pra gewohnt, hatten sich seit den letzten Kriegen auf dem linken User angesiedelt, um unter britischem Protectorat zu stehen. Zwei ihrer Haustlinge aber boten 1853 dem König an, sich wieder unter seine Jerrschaft zu stellen, salls er eine Geldschuld sir sie bezahle; die Sache wurde in Kunase untersucht, man fand sie einladend und zahlte die geforderte Summe. Ginmal im Besit des Goldes, weigerten sich Eusener ihr Bersprechen zu halten; eine Schmach, die Asante nicht ungerächt lassen sonnte. Es wurde daher ein Herr geschieft, unter dem Oberbesschlich das Anabes dahen kwanta, der den Aufen geschieft, unter dem Oberbesschlich zu vermeiden. Er wußte es durch Berserung des Landes dahin zu bringen, daß das Bolt in Asen siehe Auswes der nach Auswasse dahin zu bringen, daß das Bolt in Asen siehe Rödipt und die Handelbaru rasselt, worauf er ihre Köpse nach Kumase brachte und den Feldzau rassel berwirkte, worauf er ihre Köpse nach Kumase brachte und den Feldzau rassel berwirkte, worauf er ihre Köpse nach Kumase brachte und den Feldzau rassel berwiste.

So hatte das Reich im Grunde einen 33jährigen Frieden genoffen, der Bielen gar nicht nach Geschmack war, als 1863 der Hängt Gjanin (aus Saswi) sich gegen den König vergieng und an die Küste entsich, britischen Schuld nachzuschen. Kwastu Dua sorderte seine Aussischerung auf Grund des Friedensvertrags von 1831. Der Gonverneur aber versangte, daß erst des Friedensvertrags von 1831. Der Gonverneur aber versangte, daß erst des Frichtlings Schuld erwiesen werde, was in Rumase als eine unerhörte Zumuthung empsunden wurde, da Gjanin sogar Gold, das der Krone gesörte, mitgenommen hatte. Kwasu Dua fragte die Häuptlinge: "Wenn einer sich am Königseid vergangen hat, und an der Küste Schutz sindet, ohne daß wir ihn zurüschsoffensten, urtheitt selbst, ob dann das Keich bestehen sann?" Sinmuthig beschlossen die alle: Diese Beseidigung könne nur durch einen Krieg getigt werden. Zwar wollte der König noch etwas zuwarten, damit erst Munition sür den Krieg gefammelt werde; aber nun kam Volsschaft, daß der

Altem König Agjemang 8 Afanteer, die auf der Küste Salz eingekauft, getödtet habe, ja daß derfelbe geradezu Kwalu Dua zum Kanpf heraussfordere, Des letztern Rage in Capecoast wurde nicht berücksichtigt. Da erhob sich der zweite Mann des Reichs, der umsächtige Feldserr Dwu ju Koko (Kwalu Duas Oheim S. 173), und schword den Königseid, unverweilt die Stre des Landes herzustellen; "wären die Küstenbewohner wie sestgewurzette Palmen, so wolle er doch ihrer soviele ausreißen und herbringen, daß die Schmach sin getilgt gelten könne." Auch Asans Kwanta schwur, den krummbeinigen Kers seinem Herrn vorzussühren. Der König, der auch diese Beschimpfung noch an den Gouverneur zu bringen gewölnsch fahre, ließ sie gewähren.

Im Sommer 1863 überschritten sie den Pra, ohne doch viel auszurichten. Der Atemer flüchtete zu dem Häuptling von Asstuma, der sammt andern Kürsten sich mannsaft mit den Asantteen schligt, ohne vom englischen Major Cochrane unterstützt zu werden. Berluste, Mangel und Krantheit dewogen danm die Herschierer, mit etlichen vierzig Gesangenen über den Fluß zurückzuschenen; dort standen sie nich einige Monate, wurden aber endlich von dem friedliebenden König heimgerusen. Mittlerweile hatten die Briten 1600 Westindier und die Miliz des Protectorats an den Pra gesührt, wo sie im Lager dahinschmolzen, ohne einen Feind zu sehn 1864.

Während der ehrenwerthe Kwaku Dua sich zu einem neuen Bersuch rüstete, ereilte ihn (April 1867) der Tod —: er ist aus Gram gestorben, weil ungerächt, klagten die Großen; und alle versammelten sich vor dem Leichnam und schwuren, er solle nicht begraben werden, dis jene Beschimpsiung gerächt und der Kops des Dentjera Fürsten zu seiner Bestattung hergebracht sei. Der junge Kofi Karasari billigte das nicht; es schien ihm einerseits eine Schande, den Berstorbenen unbegraben zu lassen, dacher er sie vermochte, ihm die ehrensvollste Todtenseier angedeisch zu lassen. 1400 Menschen wurden ihm nachgeschielt! Andrerseits aber sollte Gjanins Sache nicht vergessen die bestehen — aller gegentheiligen Bersichreungen, die Herr Ansa nach Capecoast zu besördern nach unterachtet; nur misse der rechte Zeitpunst abgewartet werden. Als der hohe Abel ihn auf den Königsstuhl seite, schwur Kosi: Mein Handel soll der Krieg sein! Er ist also der Reise der Monarchen.

Ein folgenschweres Ereignis war, daß im Jahr 1868, da holländisch Alfra in die Hände der Engländer übergieng, diese dafür ihre westlich von Elmina gelegenen Gediete an die Niederländer abtraten. Sogleich jubelte man in Aumase: damit seien die Denkjeraer, ihre vor vier Jahrzehnten an die Küste entlaufenen Staven, aus dem starten Schuy der Britten in die Abhängigkeit von dem nachgiebigen alten Berbündeten Asantes (Holland) übergegangen.

gt:

ere.

ber

afu

808

10

ür

àm

n.

nui

ı,

ie

ŧ.

ď

Besonders lodend schien dabei die Aussicht, die Burgel alles Uebels, Gjanin, welcher dem Dentjera-Fürsten Kwatje Fram übergeben worden war, wieder in ihre Gewalt zu bekommen. Allein jener Bertrag der europäischen Mächte war leichter zu schreiben als auszusühren. Die von England abgetretenen Küftenslichte fahwuren, sie würden nie die niederländische Flagge annehmen, verbanden sich zu gemeinsamer Abwehr und riefen die Fanteer zu Hise. Die Holdander vermochten das Feuer nicht zu löschen, wenn sie auch die Küstenpläge Sekondi und Commenda bombardirten; vielmehr wurden daburch die Fanteer so gereizt, das sie Elmin niederzureigen brohten und es mehrere Bochen lang belagerten. Mit unendlicher Nüse erft gelang es den Briten, die Fanteer zum Rückzug und ruhigen Abwarten friedlicher Schlichtung zu bewegen.

Doch mahrend jener Belagerung Elminas begab es fich, bag ber bortige Sauptling an ben Ronig von Ufante eine Gefandtichaft mit ber Bitte fandte, ihm ju hilfe zu tommen. Run, diefer Bote wohnt noch in Rumafe. - Schon aber hatten auch bie Afmamer im Often bes Bolta um ben Beiftand ber Manteer gebeten, damit fie bas abgefallene fcone Rrepeland fich wieder unter= würfen; und ba auf jener Seite bei gefchidtem Berfahren vermieben merben fonnte, die Englander zu reigen, murbe Abu Bofo mit feinem über 30,000 Mann ftarfen Beer dorthin abgesendet. Daneben blieb bas Unliegen Elminas nur vertagt. Satte erft Abu Bofo burch Unterjochung ber Rrepeer fich einen Namen gemacht, fo zweifelte man nicht baran, bag er bann mit ben Augloern im Bunde auch bas Protectorat zu befriegen im Stande fein werbe. -Mittlerweile fandte man Atjampong mit etlichen 100 Mann nach Elmina, bamit er bort ben gunftigen Augenblid erwarte, und einftweilen burch Agitation ben Angriff auf die englische Macht vorbereite (G. 118). Er gog bahin über Rwantiabo und bezeichnete feinen Weg burch Mord und Raub, wo immer er auf Fanteer ftieß. Im rechten Momente follte alfo bas englifche Bebiet von drei Seiten her angefallen werden, indem jene beiden Felbherrn von ben Flanten, der Ronig felbst am Bra einen gemeinfamen Borftog magen mürden.

Allein jene Schachzüge auf ben Flanken mißglüdten. Zwar brachte Abn Boso viele Gesangene ins Land, aber darunter auch die Einwohner befreundeter Städte (S. 122); dagegen thaten Dompres nächtliche Ueberfälle, Hunger und Seuchen ihm soldhen Abbruch, daß er nach einem breigährigen Feldaug umsehren mußte. Gbenso schieß gieng die Sache in Einina. Atjampong, der geschworen batte, diese Stadt gegen Jedermann zu vertheibigen, und sich in ihr saft zum Alleinherrscher aufgeworfen hatte, fand sich zweimal im holländischen Fort eingekerkert und zuleit, ohne seine Leute, nach Apollonia verbannt. Dazu

fam nun bie Uebergabe ber niederlandischen Besitzungen an Großbritannien, welche Afante vom Seeverkehr abguschließen brobte.

Krieg! blieb barum boch bie Lofung bes Abels. Aber ba bie Munition und bas Salg ftart auf bie Reige giengen, mußte burchaus erft ber Sandel mit ber Rufte eröffnet werben, um einen gewiffen Borath von beiben Bedurfniffen anzuhäufen. Bulver ließ fich auch nothburftig vom fernen Rwantiabo (S. 169) beziehen, Salg aber war nur von ber Rufte her zu bekommen. Dun mußten wir als willfommene Wertzeuge bienen, die Berbindung mit biefer berauftellen. Darum bie freundlichen Antworten auf jede Rachfrage ber englifden Regierung nach uns. Die vielen Konigsboten, Die wegen uns bin und her liefen, hatten immer ein Gefolge von 20-30 Mann, welchen Ginfaufe ju machen nie verwehrt wurde, wenn auch ber Weg gefperrt war. Die Grengbewohner ihrerfeits hatten fich soweit verfohnt, daß bie Afener große Dartte hielten, auf welchen Mfanteer, obwohl zu hohem Preis, Galg einkaufen konnten. Man taufchte Gefangene aus, ben Gouverneur und bie Fanteer in Schlummer ju wiegen; und bas Bertrauen befestigte fich allmählich fo, bag Fanteer fich bes Sandels wegen wieder nach Rumafe magten. Endlich proflamirte fogar ber Gouverneur in zuvorfommenbfter Beife Frieden zwifchen Afante und bem Brotektorat; und bamit hatten bie Großen, was fie wollten, freien Sandels= verfehr, - um fich jum Rrieg gu ruften.

Denn Krieg war doppelt erwünscht, da die Uebergabe Eiminas an die Engländer trot aller Einwendungen nicht hatte versindert werden können. Der Fürst von Eimina, von Kumase aus zu geduldigen Warten aufgefordert, zog die englische Flagge auf. Darum stand es doch jedem Asante seit, dog die englische Flagge nur eine Kriegslist wars, wenn der König (durch Hande) schreibe, die Abtretung diese Forts kränke ihn zwar, er wolse sie aber vergessen. — Aergerlich war es dann den Asanteern, daß ihr Wanssch, die übrigen Truppen, die noch in Elmina waren, dem Asjampong nach Apollonia nachzuschien, nicht gewährt wurde. Der Gouverneur zog vor, den störtigen Mann mit Gewalt nach Capecoast zu schaffen, von wo er ihm die Mücksch nach Kumase ersaubte. Da er aber nicht anders gesen wolke, als wenn man ihn bis an den Pra durch Soldaten transportire, wurde auch auf dies Forderung eingegangen. In December, nachdem wir von Fomana zuräckgebracht waren, ist er mit der gewünschlen Escorte an den Pra befördert worden.

Bu weiterem Sinfauf von Munition foulte unfer Löfegelb dienen, welches freilich ber Gouverneur nicht ausbezahlte. Allein bereits war man in Capecoaft so vertrauensselig geworden, daß sich genug Freunde fanden, für die von Afante eingefauften Baaren gut zu stehen, ja daß man noch einen weiteren Geifel,

ien.

ion

160

int

jer

mb

ij=

fte

II.

et

ar

Hrn. Dawson, nach Kumase sandte. Unsere Reise nach Fomana hat also, wie berechnet, als Rober gedient; hier in Kumase aber wußten schon viele, daß wir gurudkehren wurden.

In der Hauptstadt entbrannte indessen ein so glüchender Eifer, Alles für den Krieg in Bereitschaft zu setzen, daß man Müche hatte, die Fanteer, welche in der Stadt weitten, über den Zweck des Feldzugs zu täuschen. Aber nachdem alle möglichen Gerüchte über eine Unternehmung ins Junere u. f. w. in Umlauf gesetzt waren, wurde am 9. December die Waske abgeworsen. Am gleichen Tage wurden wir in Fomana sestgenommen, zogen die Häuptlinge aus der Kesson, erhoben sich alle Städte und Dörfer zu dem einen Ruse: Krieg, Krieg gegen die Küste!

Sich noch einmal mit ben Beißen zu messen, war bas stille Sehnen jedes Afante-Häuptlings. Daß die entscheidende Stunde gekommen sei, erkannten sie alle bei der Nachricht von der Abrietung Elminas; man durste das Königreich, wie sie es verstanden, nicht nach und nach zerbröckeln lassen. Nicht als ob alle gegentheilige Meinungsäußerung sehlte; gar mancher Asante gesteht, daß die Kriegsursachen bei den Haaren herbeigezogen sind, daß man uns unsgerecht gefangen gehalten hat, daß der Gouverneur wohlmeinend versuhr, indem er sogar den seindschigen Alfampong nach Kumase zurücksandte ze. Nur ändert das nichts am Entschligen Arien bis aufs Messer zu führen.

Jedermann weiß hier, daß dies kein solcher Feldzug wie gegen Krepe ist. Es soll sich nun einmal entscheiben, sagen sie, ob Fante und, oder wir Fante unterthan werden sollen. Ich hatte schon in Fomana nicht den gerüngsten Zweisel: Asaute rennt blindlings in sein Gericht, dieses aber ist unumgänglich nöthig, um das arme Land für heilende, numvandelnde Kräste aufzuschließen. Denn einmal müssen sie doch erkennen, daß Karasari nicht Gott ist (wie Kritika und andere mit ihm sagen), und daß sie selber nichts sind und nichts vermögen; dam wird auch die Verkündigung des Heils nicht auf sich warten lassen, dam wird auch die Verkündigung des Heils nicht auf sich warten lassen.

Uebrigens machte schon die Eröfsnung des Feldzugs mancherlei Bedenken rege. Erst marschirten zwei Ftügel, ein rechter gegen Denkjera, ein linker gegen Alem. Aber siehe da! das Hauptheer klagt über Truppenmangel, indem manchem Häuptling, der sonik 20 bis 30 Mann ansichte, jest nur der solgen manchem Höngen. Daher wurden die beiden Flügel angewiesen, sich auch romana zu wenden. Bereits werden die Plantagen im eigenen Lande geplimbert, weil für den Unterhalt schlecht gesorgt ist, und viele bangen, als gehen sie dem Hungerlode entgegen. Dazu verlautet schon im Januar, die Vocken grafstren im Lager, einer der großen Hänptlinge sei daran verschieden.

Mso — schauen wir auf ben Herrn, der sich auch an Asante verherr- lichen wird!

# 26. In Kumase unter den Schwankungen des Kriegs.

(Tanuar bis 24. Mai 1873.)

Rach einem turgen Aufenthalt auf unferer ftillen Blantage, fehrten wir 10. Januar 1873 nach Rumafe gurud. Die Rachte maren bort - bei bem ftarten Luftzug im Gartenhauschen - fo falt, bag wir fur unfere Rleine, welche das Fieber nicht verlaffen will, das Miffionshaus vorzogen. mahrend wir um fie ernstlich beforgt find, bewegt uns auch die Bangigfeit unferer Leute; benn es ift eine Reit, wo man irgend welche Berfon einfangt und als Sclaven bavon führt, baber wir uns ruhiger babei befinden, in Rumafe beifammen zu wohnen. - Bier hatte indeffen Br. Dawfon fich feines Auftrags entledigt. Des Adminiftrators (Sarlen) Brief murbe verlefen, ber Form git genügen. Dann fpottete ber Ronig: "Es ift mir natürlich fehr vortheilhaft, wenn der Beige fein Gelb in der Rifte hat! Wenn ihr (Europäer) nicht frei geworben feib, fo habt ihr euch bafur beim Ata gu bedanken." Diefen (Berr Plange) ließen fie gar nicht zum Bort tommen, fondern behandelten ihn als einen überwiesenen Berbrecher mit ausgesuchter Grobbeit. - Wir haben auch etliche verlaufene Chriften aus Afnaven bier getroffen, Dofe Niefu, ben ehemaligen Lehrer, Richard und Theophil, ben Schufterjungen. In Afante-Afem hat man fie mahrend bes Sandeltreibens gepactt, und gebunden hieher gebracht, bann aber fogleich von ihren Gifen befreit.

Der Abministrator hatte (Dec.) ben Erzagitator Afjampong mit feinem Gesolge von 400 Mann freigegeben und, als die Asene auf der Durchereise ihn festhalten wollten, sie angewiesen, den Ann durchzulassen. Er hat wohl gemeint, in dieser Beise das Mistranen der Asann durchzulassen. Er hat wohl gemeint, in dieser Beise das Wistranen der Asann durchzulassen bem Premosoplase bewillsommt werden sollten, handelte es sich darum, ob wir ihm gleichsalls Ehre erweisen wollten. Kühne war durch seine Krantseit, Bonnat durch ein leidendes Bein ins Haus gesprochen; ich wollte mich ihnen anschließen; wurde aber sammt den beiden Gesanden (Dawson und Plange) durch einen Königsboten eingesaden der Freierlichteit anzuwohnen. Die Procession wurde von dem Wegbewacher Kwame Magro (in Asiaman) angeführt; es solgten etwa 300 Krieger Atsampongs mit drei weisbemalten Fetischreitern, die ihre Ketische auf dem Kopfe trugen. Einige der Herren grüßten uns, andere waren unverschämt; namentlich rief ein Jüngling Hrn. Dawson spöttisch zu. "Ich danse

there:

toit

dem

leine,

Unb

igleit

ängt

mafe

rags

311

hoft,

frei

ğat

als

ntes

Bil.

tq:

hat

10=

rd

en;

att

de

ya

bir für bein Thun" (als habe er ihm für Feffeln zu banten, bie ihm boch nie angelegt waren) "bift bus wirklich?" Am edelhaftesten benahm fich ein Betrunkener, ber auch zu jener Banbe gehörte, welche D. feiner Beit von Apollonia nach Capecoaft übergeschifft hatte; D. war brauf und bran, nach Saufe zu geben. Much Plange hatte allerlei Grobheiten einzusteden. Affampong felbst fam tangend heran, mit einer Mütze von Antilopenfell; auch er bebantte fich (ob zum Spott?), ftredte aber uns allen bie Band hin. Bu D. fprach er: "fieh, du fagteft mir, ich fenne Gott nicht, nun aber hat Gott mich hiehergebracht, und du bift auch ba!" D. antwortete auf ben brobend ge= sprochenen Rachsatz febr ruhig: freilich bin ich jett hier. Den Schlug machten bie Beiber und Bermandten ber Rudgefehrten, welche gum Theil auch uns verhöhnten; Afjampong felbst hatte etliche Frauen von Elmina mitgebracht. Wie ftolg aber auch Afjampong fich geberbete, im Bergen muß er fich boch fagen: nur burch bie Gute und auf ben Befehl bes Gouverneurs find wir nun hier. Uebrigens will Gr. D. fich beim Ronig über ben hoffartigen Sauptling beflagen; auch ich barf wohl fagen, bag wir in R. noch nie fo grob behandelt wurden.

Der erfte Rriegstang (momome) ber Weiber wurde am 15. Januar gehalten. Alle, welche Männer im Felbe haben, ziehen weißbemalt, mit Schweifen in ber Sand, burch bie Stadt, und fchreien gum Fetisch ober feuern auch mohl , mit Gefang die Ihrigen gum Kampfe an. Der Marktplatz war von ihnen gur Salfte gefüllt, ebenfo bie Sauptftragen; ber Tag mag mit bem muthmaß= lichen Uebergang bes heeres über ben Bra gufammenfallen. Um ben Muth aufrecht zu erhalten, wird schon auch erzählt, wie bie Angloer (auf ber Sclavenkufte) fich ben Afanteern angeschloffen haben; uns ift bas fehr unwahrfcheinlich, ba man am Geftabe bie Rriegsichiffe allzusehr fürchtet.

Bie fangt aber ichon bas Gericht an, über bie Großen hereinzubrechen! Afirifa, ber faum erft in Fomana ben Ronig für Gott erklart hat, wird von Afjampong verklagt (20. Jan.), daß er schuldig fei 1) an ber Uebergabe Elminas in englifche Sande, 2) an feiner (Afjampongs) Ginfperrung im Fort. Und fein Gott läßt ihn ichlagen, und mit Sanden und Gugen in den Block legen! Man nimmt ihm fein Gigenthum, alle feine Beiber und ichidt ihn ins Clend! Er hats verdient durch feine Falfcheit und Bosheit, aber nicht burch bas, was ihm vorgeworfen wird; benn wenn er auch ben großen Königseid vor bem Gouverneur gefchworen hat, daß Afjampong ohne bes Konigs Geheiß nach Elmina gegangen fei, und baburch beffen Ginterferung herbeiführte, fo war er ja gu biefem Meineid befehligt worden. Angefeindet wird er wohl nur, weil er an ber Rufte reichlich beschentt, als ein gemachter Mann gurudgefehrt

13

ist. Er fürchtete sich, seine Waaren in Kumase auszubieten, und eröffnete barum in einem Dörslein sein Berkaufslokal. Aber was kann in Asante geheim gehalten werben! Es bleibt immer eine gefahrliche Sache, hier ein Amt zu bekleiben; benn was vermögen nicht Neid, Gifersucht und Habzier auch gegen ben treuften Königsanbeter!

Nachbem wir lange an den Sonntagen miffen, indem Musterung und Krieg alles in Anspruch nahmen, durste ich am 25. Januar wieder einer zahlreicheren Bersammlung das Wort verkünden. Es will auch von meiner Seite kaun zu der früheren Frendigkeit kommen; Gott helse mir, zur Zeit und zur Unzeit von seiner unwandelbaren Liebe zu zeugen! Köschen will sich noch immer nicht erholen, was gleichfalls auf mich drückte. (Gegen Ende des Monats wurde sie endlich sieberfrei.)

Wie nun allerhand Gerüchte tamen, als haben Afemer das Lager bei Nacht überfallen und etliche Gefangene nebst Bulver und Proviant bavongeichleppt, ließ fich ber Ronig im höchsten Staat fechs Stunden lang (26. Jan.) auf bem Marktplat von feinen Fetifchen prophezeien. Es follen mohl 50 Briefter geweiffagt haben: Das heer merbe alle Stämme, Ufem, Ufen, Fante, Denfjera, unterwerfen; ja von den Afemern werden viele in Ufante Buflucht fuchen. Der große Fetifch fprach: "Mifcht fich ber Weiße in ben Rrieg, fo bring ich ihn in feiner Feste um und setze einen andern an feine Stelle!" - Andere Briefter bemuhten fich, die bofen Geifter gu vertreiben. Dagu wurden Badchen mit Golbstaub und gestampften Speifen gefüllt und in die Luft geworfen, Bapamblatter ins Gewehr geladen und durch Abfeuern unter gewaltigem Gefchrei bes gangen Bolfes gen Simmel gefchoffen 2c. Ferner hat man ben Fetischen allerhand versprochen, falls fie ben "armen Rerls" ben Sieg verleihen und große Beute gutheilen; "mindeftens 1000 Stlaven follen ihr Gefchent werben" 2c. Gin Schaf wurde lebenbig wit Solgpfählen in ben Boben gefpießt 2c. - Die Briefter faben fich für ihre Mühe reich belohnt, ber König gab ihnen 10 Berebmane (81 Pf. St.), 20 Laften Galg, 20 Beuge, 20 Schafe und 70 Flaschen Rum, nebft 50 Stlaven (aus bem betrogenen Bufutra!). Ihm felbst ift augenscheinlich micht wohl bei ber Sache. Drei Nachte foll er, ohne gu Bett gu geben, mit Musit, Tangen und Trinfen gugebracht haben, wie er überhaupt jest vornehmlich in ber Flasche Muth und Troft fucht.

Als wiederum die Priester auf dem Markte versammelt waren (29. Jan.), stiegen schwarze Wolsen am Horizont auf und aus der Ferne grollte der Donner, ein Zeichen für die Kumaseer, daß die Ihrigen jetzt sechten. Die Aufregung mete

ge= Int

in the

uf:

ria

311

geit

idit

abe

bei

m.)

uk

en.

den

M

115

TI,

war allgemein, die Momome Weiber rannten singend durch die Straßen und der König gieng in der Stadt herum, die "bösen Geister" oder "das Unheil" zu vertreiben (yi musu), wozu natürlich Menschen geopfert wurden. Rachts spielte und tanzte er auf der Straße und zieng mit Tagekanbruch zu seinen Abnen nach Bantama. — Zeichen genug von unangenehmen Nachrichten aus dem Siden. Zwanzig (ia dreißig) Krieger sollen beim Uebergang im Pra ertrumken sein, andere habe der Feind am 26. und 27. weggesangen. Das Gerücht will auch, daß Amankwa, der siolze Häuptling von Bantama und Oberseldhert, getöbet sei; wir halten das nicht sür wahr, nur gilt es sür sehn auffallend daß der König sich nach Zantama begab. (Bald ergab sich, daß unter den dreißig Ertrunkenen sich ein Unterhäuptling von Bantama befand, die Aspener aber nach einigen Schüssen auf die zuerst Ueberzesetzen, womit sie zuer Vragesen gab dem.)

Sr. Damfon, der, wie auch bie brei Afnapemer, uns faft alle andern Tage besucht, ift niedergeschlagen und möchte burchaus wiffen, ob ihn ber König als Gefangenen anfieht ober gurudichiden wirb. Rach manchen Unftrengungen gelang es ihm (4. Febr.) bis zum König vorzudringen; diefer fertigte ihn aber bald ab, ohne ihn auch nur fiten zu laffen. Er bemerkte lachelnd: "Der Weg an ben Pra fei jett zu unficher; wie unpaffend mare es auch, einen Gefandten durch aufgeregte Boltshaufen ziehen zu laffen! Plange's Drohungen haben ben Rrieg hervorgerufen; er, der Ronig, habe aber nur mit Ufen, nicht mit Fante ober bem Gouverneur zu thun. Doch wenn biese fich brein mifchen, werbe Ge. Majestät felbft zu Felbe gieben." D. erwiderte: Der Gouverneur werbe faum wiffen, bag er bie Ueberschreitung bes Pra in biefem Ginne gu verfteben habe; wenn aber Fante unbetheiligt fei, warum liegen benn fo viele Fanteer in Gifen? Majestat verstummte. Sabe er noch langer hier gu bleiben, fuhr D. fort, fo fonne er fammt feinen Leuten nicht von ben neun Doll. leben, welche ihm ber Rönig per adae gebe. - Darüber beruhigte ihn Karafari, ber felbst ziemlich forgenvoll fchien, und schenkte ihm 36 Doll., wozu noch 9 für feinen Stodträger und 9 fur bie Dienerschaft tamen.

Durch Sabengs Leute (der 1. Febr. zurückgefehrt ist) vernehmen wir nun, der König habe dem Heere besohlen, nicht sofort anzugreisen, indem er beabsichtige, den Gouverneur erst wissen zu lassen, daß er blos mit Afen etwas auszusechten habe. Ferner sagt uns Mose, der mit den andern Anapemern ei Owulu Kotoo wohnt, daß dieser sich zu einer Reise an die Küste zu rüften scheine. Bald hörten sie auch (6. Febr.), es rege sich ein Gedanke, uns selbst mit Owusu Kotoo an die Küste zu senden, um die Engländer von ihrer Fried-

fertigkeit zu überzeugen. Wir glauben nichts von diesem Geschwatz, obwohl es mit den Schwankungen in ihrem Rath seine Richtigkeit haben mag. Am kleinen Abae (5. Febr.) wurde Hr. D. gebeten, wegzubleiben; man wollte ihm nicht sobald wieder etwas schenken. Wir bekannen unsere 9 Doll., Hr. P. dagegen nur die Hilfte der früheren Gabe. Natürlich wird der Beutel leichter und das Selbswertrauen erhält sich auch nicht auf der gleichen Hobe. Beweiten, welche im Lager dienen, lausen täglich welche zum Feinde über, was zu erwarten ftand. In man hört auch, A sam an kont auch der geleichen hobe. Vereigentliche Herrscher, habe dem König zu wissen, wenn er nicht alle Gesangenen an die Küsste zurücklende, werden sie mie den Sieg erringen.

Der Montag (10. Febr.) gilt für Kibjo, einen ber glücklichsten Tage im Jahre, daher heißt es jetzt, der König habe angeordnet, an diesem Tage müsse durchaus geschlagen werden. (Nachher ergab sich, daß derselbe ohne ein Gesecht verlief.) — Die Weiber machten an diesem Montag einen sürchterlichen Spettatel mit ihrem Momome, indem sie wie Besessen ehrennliesen, einige mit Klinten, andere mit einer Rachahmung der Gewehre aus Bananenstengeln, wieder andere mit grünen Papawsprüchten, durch welche ein Messer gestoßen ist, damit sie Fante-Köpse vorstellen; irgendwie sollen sie den Sieg auf ihre Männer heradzaubern. — Auch zu einem Muhammedaner im Junern soll der König geschickt haben, um ein Orakel zu erhalten. Dasselbe laute: "Der Krieg sällt nicht zu eurem Bortheil aus, so lange ihr die Weißen gesangen haltet, welche beständig Gott anrusen; entlaßt sie, so werdet ihr siegen." So taucht dem wirklich auch ein Gerede auf, wir würden dem hier wartenden Gesandten von Altwa mu übergeben werden, um durch sein Lisade ihres Unglücks.

Um der Aufregung willen ließen wir schon zwei Somntage die Straßens predigt beiseite, dagegen stellte sich zum Gottesdienst im Hause (9. Febr.) außer unserem Freunde Dawson auch eine schönen Angahl von Fantes und Elminas Christen ein. Wir beschlossen sohnen, nur im Missionshaus zu predigen, wozu sich inmershin noch Knaben einsinden, Nachmittags aber mit den Ehristen von Capeccast und Elmina Betsunde zu halten; wir wollen es sernen, ums unter die mächtige Hand Gottes zu bemüttigen und diese Hand auch darin zu erkennen, daß Er uns hier zusammengebracht hat. Schon im Blick aufs heilige Abendmahl redete ich besonderes mit Mose Aziesu (16. März), über bessen die nach Alem und Weetssis in kant die Klaes kommen wollte. Er gestand ohne Umschweise, daß er in der Aburi Gemeinde vom Abendmahl ausgeschlossen sie is die Klause dere und keeden und besaal sieh dann, da er noch einige Waaren hatte, mit Richard und Theophil

nach Afante-Atem. hier erhandelte er einen Staven und ein Weib mit ihrem Sängling, beide aus dem Junern hergeschleppte Leute, und gedachte damit einem andern schlechten Christen das vorgestreckte Geld zurückzubezahlen. Während dieses Geschäftigens wurde er aber aufgegriffen und fühlt es nun als eine schwere Strafe, daß ihm nicht einmal erlaubt wird, bei ums zu wohnen. Er hat es nöthig, durch Wachen und Beten der Versuchungen zu entgehen, die hier von allen Seiten auf ihn eindringen.

Um

nte

im

ge:

uit

Ít,

jen

)80

ķ:

11:

ģü

加加

ñ

ţŧ

Erft fpater horten wir, wie an jenem Ridjo Montag (10. Febr.) beide Befandten, Gr. D. und Gr. P., im Balaft verhört wurden. Man rief fie vor ben Rath, in welchem Atjampong mit feinem Gefolge fag. Bom Ronia aufgeforbert ftand biefer auf und fette auseinander, warum D. ber gefähr= lichfte Mann fei, indem er ftete Reifen mache, um alle Stämme ber Rufte burch Bestechung ber Königin Bictoria zu unterwerfen; wie er auch nach Apollonia gefommen fei, die Leute von Afante abwendig zu machen und ben Schutz ber Englander herauszuftreichen. 1) Mit steigender Erbitterung fuhr er fort: "So landete eines Tags biefer Mulatte mit einem Europäer in Apollonia und that mir fund, im Auftrag des Gouverneurs bringe er mir meine Manner (aus Elmina). Wie ich mich barüber freute, wollten fie mich gleich an ben Strand mitnehmen; mich aber verlangte zuerft zu maschen und zu effen. Da überfielen mich plötlich Solbaten, banden mich und die Meinigen und ichleppten mich an Bord und weiter nach Capecoaft. All meinen Golbschmud, biefe eine Armfpange ausgenommen, haben fie mir geftohlen, 16 Beredwane (gegen 2600 Mart) im Werth; mich wundert, was ich von dem Mulatten bafür betommen werde!" Cbenfo murbe bann - in entstellendster Beife - Brn. Blange's Bortrait gezeichnet: "Gin schlechter Menfch bas! Er hat ben Elmina Mannern gepredigt, fie follen die englische Fahne annehmen; das begrundete er mit der Erflärung, in Rumafe habe er fich durch den Augenschein überzeugt, wie heruntergetommen Afante fei, es habe gar feine Macht mehr. 3mar

<sup>4)</sup> Gerr Joseph Dawson, früher im westehanischen Missionsdienst, machte sich namentlich im November 1871 einen Namen, indem er den Gedansten des Selfgovernement, welcher wiederhoft dem Stämmen der Goldstifte von der fertischen Regierung nacht gelegt worden war, aufgriff und eine Konföderation aller Jante Haut hinge zu Stande zu bringen suchte. Die kleinen Fürsten sollten sich vereinen zu Schus und Trus, zum Bau gutte Erfassen, zur Ausbehnung des Schulunterrichts und Entwicklung der Dissipsionalen des Landes. Sinumborzeisig verselben unterzeichneten den Bertrag am 24. Now, aber die englisse kegierung verzog ihre Genehmigung. Doch gelang es Hrn. Dawson, die Hautliges von Wass zu dersprechen zu bewegen, das in ihrem Lande künftighin feine Mentschendopfer mehr vorgenommen werden sollten.

hat er einen Spiegel hiehergebracht (S. 156), aber bas geschah nur burch eine Lift. Ich hate eine Lift Ich eine Blat, ihn gu verwahren, und bat also ben Gouverneur noch etwas bamit gu warten. Gleich ift Ata (Pl.) gu ihm gelausen und hat ihn überrebet, ben Spiegel burch ibn hieher bringen gu lassen? 22.

D. stand zuerst auf: "Er danke Gott, daß er Leute vor sich sehe, welche Ohren haben." — (Sprecher Apea warf spitig dazwischen: auch wir danken Gott, daß wir Ohren haben.) — Alle Beschuldigungen Aljampongs seine Bigen oder Entstellungen des Sachverhalts." (Der König: "Richts davon! wie stehts mit den 16 Peredwane?" Apea: "Du bist ein schleckter Menich! schweig!") — "Ich bin in der Hand des Königs, der mir den Kopf abschneiden mag, wenn er will. Aber ich werde doch Lügen widerlegen dürsen." Sogleich entstand ein Höllentern, daß man kein Wort mehr vernahm. Weder D. noch Bl. komten sich hörbar machen, obzleich zu ihrer Rechtsertigung aufgesordert; dagegen nutzten sie alle möglichen Hohnred und Drohungen einsteden. Der König verabschiedet sie mit den Worten: "Meine Leute ziehen in den Krieg wider die Küste und ihr seid morten: "Weine Leute ziehen in den Krieg wider die Küste und ihr seid in neiner Hand; wann sie zurücktehren, werdet ihr s sehen." War schon diese Wort fart, so noch mehr der Zuruf eines Andern: "wir werden nicht mehr mit end essen siehen sied der den nam Tode Verrutkeilten hobtisch nachaerusen wird).

Alfampong schwur nun, er wolle Elmina au hilfe eilen. Daher wurden die Elminaer vorgesordert und ihre politiche Gesimung untersucht, d. h. solche, welche aum antibritischen Duartier gehörten (das die englische Flagge nicht angenommen), sollten mit in den Krieg ziehen, die andern in Kumase bleiden. Unter jenen, es waren nur sieden, befand sich auch ein Christ mit seinem Weibe; ihm wurde besohsen, dem Zug sich anguschließen, während sie zu bleiden habe. Der Christ bat aber den König, sein Weib doch mitnehmen zu dürsen; und wie er sah, daß man nicht darauf achtete, erklärte er, dann bleide auch er in Kumase; sie sie seine Gattin, mit der er gesommen und die er nicht verlassen werde. Hall ärgerich, halb erstaunt, gewährte ihm der König sein Gesuch. Alfampong aber zog auß, um sich in Saspie und Kwantiado nach Berstärfungen umguthun und damit Esmina vom englischen Jod zu befreien.

Allein wie läßt sich sier Wahrheit und Lüge unterscheiben, da doch das Meiste nur zum Schein geschieht? Hr. D. suchte z. B. (12. Febr.) eine Unterredung mit beiben Bosonmuru und Mensa nach, und es gelang ihm leicht, dem Aleeblatt zu zeigen, wie unschildlich es set, nur die eine Partei zu hören. "Der," lachten sie, "darauf mußt du kein Gewicht legen; der König und wir insgesammt wissen ja, wie sich die Sache verhält, und daß Alsampong allen

Grund hat, bem Gouverneur dankfar zu fein, daß berselbe ihn in sein Land zurückgebracht hat. Wir sahen ums genöthigt, so zu handeln, damit die Sache nicht langer hinausgezogen werde" 2c.

10B

et:

φe

ie!

n:

iđ:

ijε,

ħ.

čli

11=

ıı.

D. bemühte sich sobann, für die gesangenen Fanteer und Afraer ein gutes Wort einzulegen, da dieselben noch immer im Blod liegen. Untwort: "Sobald der König Zeit sinde, werde er sie gehen lassen." — Diese armen Lente sürchsteten aber nicht ohne Grund, daß man sie am Ende auch auf die Schlachtbank sinfren werde, da schon von drei Ateneun gemunstelt wird, welche geopsert wurden, um Fetisch zu machen. (Es war aber nur einer, und zwar ein geborener, später entlaussener Asante.) Da nun die vom Gouverneur uns entgegengefandten neun Täger auch unter denen sind, welche in Sien schmachten, bewogen wir Hrn. D. (20. Febr.), sich ernstlich um ihre Befreiung umzuhrt, der erlangte wenigstens ein Bersprechen Bosommurus, den König für sie zu bitten, worauf auch von diesem berussigende Ansschwerzugen gegeden wurden.

Während nun Hunger und Regengüsse dem Kriegszug verzögern, und der König bald andentet, er werde selbst ausziehen, bald die beständigen Bitten, Gerstärkungen nachzusschieden ist, denacht man nicht zu stieden"), wenden wir uns von den unssichern Serückten, die aus dem Lager herdringen, zu erquissticherer Arbeit. B. und ich haben im Februar unsere gemeinsame Plantage ums Doppelte vergrößert, siengen an Korn zu pstanzen und dauten an B.'s Häusschen ein größeres Zimmer an. Mose mit den zwei andern Aburiern hat auch ein Stück Land ausgerodet, um Korn zu pstanzen; doch betreiben sie durbeit mit zu wenig Entschlösenheit.

— Auf die Kisten von Fomana her warten wir, scheint es, vergeblich; daher ist Köschen mit ihren Aleidern übel dran. Sie erholt sich aber zusehnste und hat eine Herzensstreide an dem niedlichen Lämmerpaar, das unser im November gekausse Schaf geworfen hat.

Am Abae (23. Febr.) versamtete, die Hämptsinge seien insgesammt unzufrieden mit dem Heecführer Amankwa Tiawa (Tia, der Schlanke), weil er jeden Tag sich betrinke, und wollen ihm nicht mehr gehorchen. Daß er ein Trunkenbold ist, weiß man hier wohl. Uebrigens scheine er entschlossen, seinen Schwur zu tösen und den Jene dagen, wo er ihn sinde. Ja er stehe schwur zu tösen und den den Feind zu packen, wo er ihn sinde. Ja er stehe schwur zu tösen worden sein. Der König sah ernst aus, schien auch getrunken zu haben. Als er vor uns kam, grüßte er nicht, ließ aber den Tragtord halten, machte einige Tanzbewegungen mit dem Dertörper und hielt etliche Schwent lang sein Schwert an seine Schläse. Das mag irgend etwas bedenten. Er sandte (vielleicht begüttigend) einen Ochsen an Hrn. D., welchem

aber Bosommuru ben guten Rath gab, das Fleisch doch ja zu räuchern und so aufzubewahren, daß er I ange daran habe! — Frau Plange wurde (6. März) in den Palast gerusen, weil die Königsweiber sie sehen wollten. Der König wollte sich auch versichern, ob sie wirklich zu Elmina gehöre, und fragte sie, warum sie nicht mehr zum Abae tomme; sie solle nur sich dabei einsinden, so bekomme sie auch etwas für ihren Unterhalt. — Zedenfalls ist der König nicht zut gut gelaunt, denn die meisten Rächte verbringt er unter Kete-Musik, macht auch oft Fetisch. Drei Atener wurden zu diesem Zwed 3. März geopsert, und am gleichen Morgen auch ein Mödden, das man aufgriss, als es eben Wasser schöpen wollte. D der Mächt des Mörders don Anfang!

Um so mehr freut es uns, daß (12. März) unsere neun Träger der Bande entledigt und auf eine Plantage gebracht wurden, sit Asare zu arheiten. Bu gleicher Zeit entichlüpften fünf Atemer aus dem Block, von denen adwei nach wenigen Stunden wieder eingesangen wurden. — Der König war am 8. März mit allen seinen Großen unter Trommeln und Blasen nach A maug chia gezogen, wo ein Bote von Capecoast ihm vorgestellt wurde. Obwohl auf der Durchreise mit Kopfabschneiben bedroht, habe er doch seine Botschaft niemand anders als dem König selbst mittheilen wollen. Er ist ein von Hrn. Ansa mit der Zustimmung des Gouverneurs abgesandter Bote, der dem Wonarden ernstlich warnen sollte, nicht anzugreisen, sonst verliere er sein ganzes Heer.

Herr D. ift am 17. mit etwas Salz beschentt worben, wie auch andere Frembe; wir aber, so oft wir and, icon barum baten, mußten leer ausgeben. Um kleinen Abae aber (19. Marz) hörten wir im Palast, baß enblich ein Treffen geliesert worben sei, und zwar ein heißer Kampf, nach welchem sich bie Afanteer zurückgezogen, um nicht umringt zu werben. Zebenfalls hat ber König in ber Nacht, da ihm bie Kunde zutam, bis zum Morgen Kete getanzt.

Als wir 20. Marz im ersten Schlafe lagen, trat ber junge Hofmann Onjannebusei mit Kackeln in ben Hos, pochte an bie Thür und schrie: "Schnell, schnell, ber König ruft ench." K. und ich machten und rass asch jerten Schjelle auf ber Plantage; Pl., ber auch mitsommen wollte, wurde zu seinen Schrecken bebeutet, ihn ruse ber König nicht. Bas war es wohl? Aengstlich wartete Rosa auf unsere Rückehr. Ausgeregt liesen wir durch die ausgestorbene Stabt. Wir sanden im ersten Palasthose Hon. D., ber herbeordert war "mit Papier und Tinte"; das wirtte schon beruhigend. Man führte uns sodam durch die seich Höse zur "Goldpforte", zwei Thürchen, die, wie ein Schachbertt, mit Silber- und Goldpforte", zwei Thürchen, die, wie ein Schachbertt, mit Silber- und Goldpaabraten belegt sind. Her sas unter den geschmackoll gewundenen Säulen der Beranda der König mit wenigen Näthen und Linguis

sten; sieben Schwertträger trochen auf seiner linken Seite. Auf ein Zeichen bes Königs setzen wir uns, zugleich erhob sich ein saft nacker Mensch, die Händer Mensch, die Sollen wir etwa einer Enthauptung beiwohnen? Doch nein, er rebet, und seine Sprache verräth den Fante. Es war ein Gesangener — oder ein Schauspieler, der seine Rolle gut gelernt hatte? — und sollte berichten, was er vom Krieg wisse.

bei

k:

ĕΫ

n.

E

Er ergahlte furchtlos: "Ich bin von Onomabo gebürtig, ein Bermandter von Brn. Blantfon. Dort hatte man ichon lange erfahren, bag Europäer in Mfante gefangen liegen. Ihre berschiedenen Regierungen verwandten fich für fie bei der Rönigin, ja wollten felbst fommen und feben, was zu machen fei; die Königin aber nahm es auf fich, für ihre Befreiung gu forgen. Es bief, diefelbe ftehe eben bevor gegen ein Löfegelb, als plötlich die Afener Boten fandten, Afante befriege bas Ruftengebiet; ber Gouverneur hörte aber nicht auf fie. Wiederum thaten ihm die Ajener gu miffen, bas Afante Beer ftebe am Bra und die Weißen wie bes Gouverneurs Boten feien alle umgebracht; nur einen habe man am Leben gelaffen, ihm den Ropf kahl gefchoren, Rafe und Dhren abgeschnitten und bes Königs Trommel zu tragen gegeben. Auch bas glaubte der Gouverneur nicht. Wiederum fandten fie Botfchaft, fie werden ihre Dörfer verlaffen, und in Dentjera ober Atem Sicherheit fuchen. Balb barnach merkte aber ber Gouverneur, bag bie Afanteer wirklich kommen, und bot die Leute von Capecoaft und Abora auf, jenen ichnell entgegenzuziehen; wer bis auf ben bestimmten Tag fich nicht ftelle, werbe erschoffen. Go schaarten fich die Fanteer gusammen und ftiegen auf die Afanteer, konnten ihnen aber nicht widerstehen, fondern flohen balb. Ich fuchte mich im Bufch gu berfteden. wurde aber entbedt und gefangen. Da ich im Lager freier rebete als etliche meiner Rameraden, hat man mich ausgewählt, bem Ronige alles zu melben. So habe ich jetzt bie Ehre, vor ihm gu fteben.")

D. fragte ben Fante, wo benn die Schlacht sich ereignet habe. — Antwort: in Rhankomase. Auf die weitere Frage: wohl Usen Rjankomase? erwiderte einer der Linguisten eiligst: Nein, Fante Rjankomase! was der Gesangene natürtich wiederholte. Das wäre nicht mehr weit von Capecoast!

Der König nahm nun das Wort und sagte ziemlich furz angebunden: er habe uns rufen lassen, um an den Gouverneur zu schreiben, gegen den er ja nicht in den Krieg gezogen sei; Hr. D. aber solle es nicht machen wie Ata (Hr. PL) und keinen Kontompo- (Hinterliste) Brief schreiben. Also wurde geschrieben: "Der König lasse den Gouverneur, Hrn. Aus und Hrn. Blantson

<sup>\*)</sup> Der Gefangene hat im Wesentlichen die Wahrheit gesprochen.

grufen. Er fei ber Entel von Dfei Tutu, ber Dentjera befiegte, und Elmina fei ihm fchutvermandt. Er hore, ber Gouverneur fomme feinem Beere mit Truppen entgegen; möge also Erc. wiffen, daß ber Feldzug weber ihm noch Fante gelte. Es fei ja bem Ronig ichon burch Ata angefündigt, daß bie Briten in vier Monaten Elmina fammt bem Fort in Befit gu nehmen und es bem Rwafje von Denfjera ju übergeben gebenfen, auch ben Ronig von Ufante bemuthigen wollen. Das habe nun feine Sauptlinge fo ergurnt, bag fie fchwuren, ben Rwafje gu befriegen, benn biefer burfe einmal bas Fort nicht haben. Wolle alfo ber Gouverneur, dag ber Ronig feine Truppen gurudrufe, fo moge er ihm Dentjera, Ufen und Afem gurudgeben, als welche alle gu Afante gehören; verftehe er fich nicht bagu, fo werbe fich Majeftat felbft an bie Spite bes Afante Beeres ftellen."

"Man fage ferner an ber Rufte, er habe bie Beigen und bie Gefandten getöbtet; bamit nun Erc. febe, daß biefe fich wohl befinden, laffe er fie ben Brief unterschreiben." Wir durften auf D.'s Bitten einige Zeilen an die Unfrigen beilegen. Giner von D.'s Leuten follte ben Brief an die Rufte tragen und ber Gefangene ihn begleiten. - Ich erinnerte beim Abschied an unsere Riften in Fomana, was ben Monarchen zu ärgern ichien, boch verfprach er fie ju fchiden. Unfere Beimfehr vor Mitternacht beruhigte die Burudgebliebenen. Bir aber machten uns nun allerlei Gebanken, was ber Brief eigentlich bezwede; foll er trot bes angeschlagenen ftolgen Tons ben Weg zu Unterhandlungen bahnen? Jebenfalls wiffen wir, wie Dr. Dawfon uns am Sonntag predigte, bag benen, die Gott lieben, alle Dinge gum Beften bienen.

Es war wieder ein Ribjo, ber gludlichste Tag zwifchen zwei Abae, mit Borliebe außersehen für wichtige Unternehmungen (25. Marg), ba ber König in Bogjamee fag, bag Cabeng fchwor, ins Feld zu gieben und feine Treue gegen ben König zu erweifen, ber ihn jum hohen Sauptling promovirt habe. Barentwa murbe ihm beigefellt. Roch am gleichen Abend mußten die Brieftrager mit einer Ronigsfeele nach Raafe abreifen; es find fünf Manner, D.'s Reffe, fein Stockträger, ber Conftable und zwei Sangmattleute. Der Ronig bringt übrigens ftark barauf, bag alles geheim bleiben muffe, und namentlich bie

Momome Weiber nichts bavon erfahren durfen. Warum wohl?

27. Marg. Frage ich mich, wie ich meine Zeit amwende, fo finde ich allerdings vieles, bas mich bemuthigt. Ich fchreibe mein Tagebuch und lerne an ber Sprache weiter, laufe täglich auf ben Martt und faufe bas Rothige ein: finde immer viel zu repariren, arbeite auch auf der Plantage - und fpure, bag bie Zeit erftaunlich fchnell verftreicht. Schon 31/2 Jahre in Ufante - und was ift gethan? Wiffentlich bin ich feinen Augenblid unthätig und muß mir boch fagen: es hatte gang anders gearbeitet werben konnen und follen. Immer rufe id mir wieber gu: bie Zeit ift turg - und unwieberbringlich. Möge ich Dir allein leben!

nino

dem

iou=

Ujen niðst

dten

den

die

gen

1011

ďε;

gen

gte,

001100

grı

in

ige

Bahrend wir nun allerhand hören, wie die Afanteer eine tüchtige Schlappe bavon getragen haben 2c., bringt Bosommurn (3. April) Brn. D. Briefe, bie fchon vor Monaten angelangt find. Der Gouverneur fragt barin, (etwa im Dec.), was benn eigentlich bes Ronigs Abfichten feien; wie es aufgufaffen fei, bag Mfanteer an ber Grenze gegen 120 Afemer weggefangen haben? Wenn er Frieden wolle, warum nicht Frieden halten? wenn Rrieg, warum es nicht aussprechen? "Ich hatte immer geglaubt, Ronige haben nur Gin Wort; hier icheint es anders zu ftehen. Run habe ich aber, trotz bes Abwehrens ber Ufener, ben Afjampong bem Ronige gurudgefandt, um zu zeigen, bag ich mein Bort anders halte, als ber Ronig" 2c. Rur schade, daß nicht Gr. D. bem Ronige bas Schreiben wortlich überfeten durfte! - Dann fchrieb Gr. Unfa an den Konig in aller Rurge: "Bitte, Bater, fchicke boch die Europäer" 2c. -Endlich ein Brief von Br. Buhl vom 7. Nov., ber anzeigt, dag Riften für uns in Capecoaft liegen. Db biefe je zu uns gelangen werben? Ginftweilen find wir dankbar, daß doch zwei der in Fomana gurudgelaffenen uns endlich erreicht haben - nach vier Monaten.

Am Palmsonntag (6. April) war großes Abae, da tanzte der König vor ums in wilhester Weise umd streckte die Hand weit nach ums aus, als wollte er sagen: "Ich werde sie noch alle kriegen!" — Bei der Predigt, welche D. Nachmittags hielt, mußte ich mir sagen, daß sie sie kant nur wenig verstehe. Dagzgen glaubte ich am Charkreitag (11. April), da ich über Jes. 33 redete, von den Fanteern wohl verstanden zu werden, aber fühlte doch, wie steis sich nich noch in der Sprache bewege. — D. hatte von einem zweiten Tressen, nur eine Tragreise von Capecoast, gehört, worin die Asanter zursche geworsen wurden. Der König aber hat wiederum eine ganze Nacht dem Trauergesaus (Kete) gelaussch.

Einen Vortheit haben bie Afanteer jedenfalls errungen. Amanaman, ein Happing von Wafa, der dem König Tene geschworen, aber sich seiner Herrichaft entzogen hatte, ist von Abu Boso mit Lift gesangen worden. Am Abend des Samstags (12. Apr.) saß der König auf dem Kanonenplat, um diese erste Trophäe in Empfang zu nehmen. Obgleich wir der Feier sern zu bleiben beschlossen hatten, wurden wir dennoch genöthigt, ihr anzuwohnen. Wir fammten, wie viele Leute sich doch noch in der Stadt besanden! Alles strömte zusammen, sich am Anblick der Unglücklichen zu laben. Unter entschlichen Hohngeschrei, das die wilde Musst übertäubte, schoben und schleppten Soldaten die ersten Gesangenen vor. Es waren Männer, darunter auch Greife,

nacht außer bem Streifen Beug um bie Lenben, eine Sand im Blod, den fie auf bem Ropfe trugen, und jede Partie von 10-15 mit einem Strick von Sals zu Sals aneinander gebunden, - fo gogen fie an uns vorüber und bie traurigen Gefichter fagten, wie fehr fie fich fürchteten. Dann famen Beiber, alte und junge, einige mit Säuglingen auf bem Ruden, andere mit größeren Rindern an der Sand, die fich ach! fo angftlich an die Mütter fchmiegten. Sier fah ich wieder an manchem Jungen benfelben Blid, den unfer Fritgen fo oft fragend auf uns warf, wenn er nicht wußte, was all ber Sollenlarm gu bedeuten habe. Sohngelächter und Drohungen fättigten bie Buschauer nicht, fie mußten die fleinen Buriche auch noch ichlagen. Wie fochte es ba in mir! Doch es gibt eine Beit jum Sohnen, aber auch eine verhöhnt gu werben, und Afante burfte bas bald erfahren. - Sochgepriefen murbe bor aller Welt ber Ronigsfohn, welcher bie Gefangenen herbrachte; er hatte fie aber nur von Ubu Bofo zu übernehmen und abzuholen. hinter all ben 180 Elenden fam ber greife Amanaman, eine Rette um ben Sals gebunden und mit fchredlichem Gebeul empfangen. Mit großen Augen schauten uns bie Armen an, und wie gern hatten wir ihnen ein Wort der Theilnahme gefagt! Für bie Momome Beiber aber war es ein Tag bes Troftes nach all ben leibigen Bartewochen, ba nur bom Trauergefang im Palaft geredet worben war.

Sofort gieng der König nach Bantama, wo 14 Wasaer geschsachtet wurden. Uns ists dabei oft zu Muth wie den Jüngern, die Feuer vom himmel herabwünschten; aber hat nicht Gott Geduld auch mit diesem Bolke? — An Ostern das h. Abendmass zu genießen, wurden wir durch D's. Fusselsen verhindert; aber eine Woche später (20. Apr.) dursten wir uns zu Tische setzen — wir drei, Hr. D. und vier Fanteer. Beim Durchgan machte mir das Elmina Paar (S. 198) besondere Freude; Peter Asaba führt wirklich mit seiner Martha ein christliches Leben — sie wohnen ja bei uns — und beten oft zusammen. Er gibt sich auch Müsse, lesen zu ternen.

Indessen veranlaste uns der siederische Zustand meiner Frau und ihr gelbes Aussiehen (16. April) zu einem Lustwechsel nach der stillen Plantage. Ich dat Bosommuru geradezu, um ihrer erregten Nerven willen uns mit plöbzlichen Nachtbesuchen zu verschonen. Beim König wird der nächtliche Trauergesang chronisch; man hört auch, das gerade am 14., da er die Waser schlachen ließ, ein verlustreiches Tressen vorgefallen sei; man habe mit Kanonen (Nacketen?) auf sie geschossen, daß die Todten herwunde ze. So hört man vieles, wenn gleich die Nanteer zu einander sagen: "Bon diesem Krieg darf keiner reden, der seines Lebens sicher sin unt."

M

en.

m

da

UĽ

Ħ,

Immer unberechenbarer wird bas Benehmen bes Ronigs. Lägt er 3. B. (29. April) alle Fanteer aus den Dörfern tommen, bor ihm Mufit gu machen und zu tangen; und wie fie fommen, schickt er fie fort. Aufs Reue beschieben, spielen sie nach Bermögen (1. Mai), 35 Mann ftark, bor ihm; bafür ichenkt er ihnen nicht nur 18. Doll. und etwas Rum, fondern fpricht fein Wohlwollen gegen die gange Nation aus, ja verheißt ben Betreffenden balbige Rudtehr in ihre heimat. - Ebenfo rief er unfere brei Chriften aus Afnapem und gab ihnen Rleiber b. h. abgetragene Militaruniformen, in welchen die armen Leute gar lächerlich aussehen. Gie find freilich beffer als nichts, fonnen auch noch etwas umgewandelt werben; aber wie wurde fich unfer Br. Dieterle wundern, wenn er seinen Theophil im langen seuerrothen Frack fahe! Auch ihnen machte ber Ronig Soffnung, fie wurden nachftens gurudge-Schickt, ba er nur eine Sache gegen Denfjera, wiber die Aknapemer aber nichts habe; fie follen nur ihre Landsleute auffordern, ein gutes Wort gufammen gu haben. - Dann will er meine Frau mit Roschen und Fr. Plange feben. Umfonft berichtet man ihm, erftere fei unwohl auf ber Blantage; fo muffe, entschied er, wenigstens Frau PI. mit bem Rinde fommen; ich durfe es nicht begleiten. Wir fandten es mit Rotoo (29. April), die nach 11/2 Stunden wieder erichien zur großen Beruhigung bes Mutterherzens, und erzählte, daß namentlich eine Tante des Ronigs, die neben diesem fag, das Rind feben wollte; wie luftig die Rleine hin und her lief und mit der Rate fpielte, welche por bem Lowen faß. Gerade por beffen Stuhl find einige Fetifchfleden am Boben, die jeden Tag mit weißer Erbe angestrichen werben: auf biefe lief Roschen ftrads zu und putte ihren Jug baran ab zum großen Ergoten bes Ronigs. Alles beluftigte ihn an ihr, befonders ihre Schuhlein; er ift gang ftolg auf die Rleine und fagt: "wenn fie einmal an die Rufte fommt, werden alle fagen: in Afante macht boch mas Gutes." Fr. Plange brachte ihre Bitte um Salg an, ber Königsmann, von uns beauftragt, auch die unfrige; jene erhielt barauf eine Laft Salz mit 9 Doll., wir für bas Rind bie gleiche Summe, aber fein Salg, fo oft wir auch ichon barum baten.

In ber Nacht starb einer ber Afraer, Akwete, ber uns schon ein paar Mal Kisten hergetragen hat, ein Sechziger. Kein Wunder, wenn man schon vier Wonate bei Hr. Asare im Block sag, sich nie waschen durfte und mit der kärglichsten Kost, Tage sang auch mit gar keiner, sich behelsen mußte. Wie oft hatten wir um ihre Befreiung gebeten! Palm half den andern Afraern ihn zu begraden.

Mit bem 1. Mai kehrten wir, nach gemeinsamer Haushaltung, wieber zu ber Lebensweise zurück, welche wir vor ber Fomana Reise geführt hatten.

Hr. B. drang schon lange daranf, und zwar will er durchaus nicht mehr annehmen, als ein Biertel des Abae Geldes (2<sup>1</sup>/4 Doll.), womit er außerordentlich mager seben muß. Aber auch wenn er mit uns aß, bereitete er sich meistens eine besondere Speise, wie er sagt, aus Gesundheitsrücksichstückigten; er möchte vielleicht auch den Ruhm anstreben, ganz wie ein Eingeborener gelebt zu haben, und sich der Missansgesellschaft weniger verpsichtet sichlen. So dantbar er sir Alles ift, versucht er nun einmal, mit den 2<sup>1</sup>/4 Doll. alle drei Wochen und dem Ertrag der Plantage auszusonnen. Annua, das vom König uns geschenke Weib, kocht für ihn.

Ein großer Trauertag, dieser 5. Mai! wir wissen nicht, warum. Der König hatte die ganze Racht Trauergetsang und gieng am Worgen, Gesicht und Arme roth bemalt, nach Bantama. Sbenso tragen viele Hümtling und Bantama Freie die Trauersarbe. Am 3. schon war Karakari dreimal nach Bantama gegangen und hatte noch andere Mäge besicht, mm "Unseit abzuwenden," natürlich wurden Wensche geschlachtet, heut auch der Wasaer Fürst Amanaman. — Was man etwa hört, kommt darauf hinaus, daß der Statthalter der Hauptstadt Assas man etwa hört, kommt darauf hinaus, daß der Statthalter der Hauptstadt Assas von den Fanteern sübergegangen, ein Großer von einem fallenden Baumast getöbtet sei et.

Ich machte am 7. einen neuen Berfuch, Salz zu bekommen, indem ich an den König schrieb, wie knapp wir leben müssen, seit mir in Fomana 17 Unzen Goldklauß weggenommen wurden und 23 Doll. aus K.'s Kiste. Natürlich wurde Hr. D. angegangen, den Brief zu übersetzen, da denn Bosommunu Owira großes Erstaunen an den Tag legte, daß man und so viel Geld geskohlen. Ob wohl Afanteer daß gethan haben? — Natürscich wer denn sonst 7— Das müsse dem König berichtet werden. Salz betressend, das seit Kleinigkeit, du jeder Zeit könnten wir daß haben. Nebenbei gesagt, die Afanteer seien jetzt in Dunkwa (bei Capecoast)! — Sine Lasz wurde (9. Mai) wirklich gebracht und uns eingeschäft, sein damit zu hausen. Für uns ein großer Schatz, denn 1/4. Liter Salz sosset etwa 1 Wart; so sernen wir diese Wissen nach Gebürf schätzen! Uedrigens glauben wir sast, das Salz die diese den nicht vom König, sondern von seiner Ungedung, und unser Bitten seinlich bis zu ihm gedrungen, sondern won seing geben, damit wir stille bleiben.

Wie es mit dem Krieg steht, wer weiß es! Bielleicht der König selbst nicht, ober zweifelt er wenigstens, ob er sich auf die Berichte der Seinigen verlassen darf. Jedenfalls scheint er kein Mittel zu schenen, sich Kunde von allen Borgangen zu verschaffen. So soll ein Akraer aus dem Blod entronnen sein und

M:

M:

m

n=

Ħ:

je:

'n

þ

bem Konige folgendes mitgetheilt haben: "Er fei von Ata, bem Ronig von Afem, an ben Gouverneur gefchickt und bort über ben Rrieg ausgefragt morben, bei welcher Gelegenheit Ge. Erc. ben Afante Ronig einen falfchen Mann gefcholten habe. Derfelbe habe ihn nach Rjebi zurudgeschickt, von wo er jeboch entronnen fei." Gefragt vom Ronig, ob wirflich die Fanteer, Ufener, Dentjeras 2c. fich mit ihren Familien ins Fort geflüchtet haben, antwortete er: "Ich will die Wahrheit fagen, wenn es mich auch das Leben toftet. In Capecoaft ift Alles ruhig, nur Afener und Denkjeras haben bisher fich mit ben Afanteern gefchlagen, feine Fanteer." Darauf habe ber Konig feinem Merger ben Lauf gelaffen, daß er ben Lagerberichten nicht trauen könne und von allen Seiten betrogen merbe. - Gin Rrepe Jungling, ber fehr oft insgeheim in ben Balaft gerufen wird, verrieth uns, wie der König gar nicht begreifen tonne, warum feine Boten an der Rufte fo lange ausbleiben; er gedenke mirtlich, uns über Rrepe nach Afra gurudgusenden. Frgendwie scheint ber Ronig unruhig gu fein. 1) Go fpricht man auch bavon, wie viele Rrieger fich in ben Bufch und in Plantagendorfer geflüchtet haben; die Umgegend bes Gees Bofomotiche wimmle von Flüchtlingen. Ja fo ganglich fei bas heer gefchlagen worden, daß Amantwa allein über den Pra entronnen fei. (Unfinn!)

Acht Tage vor dem Abae trinkt ja der Konig gewöhnlich feinen Balm= wein auf offener Strafe, wogu auch wir uns immer einstellen mußten; mahrfcheinlich bamit er fich bor ben wenigen Fremden und Nordlandern, die ihm bei biefer Gelegenheit vorgeftellt wurden, mit uns bruften fonne. Ramen wir nicht, fo ließ er uns holen. Am 12. Mai ließ fich ber König zu biefer Ceremonie nicht tragen, sondern machte den Weg bis Twereboanda zu Fuß. Da R.'s auf ber Plantage waren, gieng ich (R.) mit B., fah bie üblichen Tange, nahm ben Balmmein in Empfang, den uns der Ronig gufandte, und schickte ihn nach Saufe; alles schien wie fonft friedlich abzulaufen. Gobald fich Majaftat erhoben hatte, begaben wir uns nach bem Kreuzweg, um bem vorüberziehenden Löwen noch unfern Refpett zu bezeugen. Diefer aber fam nicht im Tragforb, fondern manbelte hinter bemfelben. Uns gegenüber angelangt, lentte er plotilich ab und fam tangend auf uns gu; bas fonnte gang harmlos gemeint fein. Doch bald verrieth die Unruhe feiner Begleiter, bes gangen henkerheeres, daß eine neue Romobie aufgespielt werben follte. Bor mir angelangt, fentte er fein breites goldgriffiges Schwert auf meine Bruft mit ben furchtbarften Borngeberben. Unter bem wildeften Gefchrei feiner Be-

<sup>1)</sup> Und zwar unnötsiger Weise. Ende April standen die Asanteer wirklich nahe bei Capecoast, wurden aber dann von Lieut. Hopkins vorerst zurückgedrängt. Capecoast selbst war voll von Flüchtlingen in elenbester Lage, und guter Rath bei den Briten theuer.

gleiter, die ihre Goldbolde hin und herzudten, fieng er an eine Rede gu halten, erhob bei ben gewichtigften Worten bas Schwert und fenkte es wieber mir und Pl. auf die Bruft. Er fcmor beim Koromante Camftag (ba Dfei Tutu von den Afemern in Stude gehauen wurde): wenn bie Beifen gegen ihn tommen, haue er allen bie Ropfe ab, und tangte immer ichquerlicher, bas Schwert hin und her wiegend. Seine gebrochen herausgestoffenen Worte fonnte man vor bem Gefchrei faum verfteben; ichon padten bie Benter Brn. D. an Arm und Beinen, bereit, auf bes Ronigs Winf ihm bas Meffer burch bie Wangen zu ftogen. Wie rafend schrieen die Brafo: Beil, Beil bem Töbter ber Beifen! und machten fortwährend bie Bantomime bes Enthauptens. Rach einigen Minuten, die uns viel langer erschienen, manbte er fich langfam um und tangte gu feinem Rorb gurud. Wir befchlogen auf unferem Blat gu bleiben, um den erft nachkommenden Bofommuru gu fragen, mas benn biefes außerorbentliche Gebaren zu bedeuten habe, die Menge habe ja fo gebrullt, baß bes Rönigs Meuferungen unvernehmlich wurden. B. verfprach ben Rönig gu fragen und tam Abends mit ber Erklarung: wir möchten ben Borgang nicht gu Bergen nehmen; ber Ronig habe wegen bes Bolfes fo reben und fich fo geberben muffen, und er felbft laffe uns bas fagen. Ifts bier nicht ungefahr wie in Frankreich bestellt, daß das Bolf über alles im Dunkeln bleiben foll? - Bas ber Rönig auf ber Strafe fchrie, tommt etwa barauf hinaus: "Ich bin ber Entel von Dfei Tutu, mit Rugeln grofgezogen. Afen, Denkjera, Fante 2c. gehören mir; ba fommt diefer Ata (Gr. Plange) ber, mir gu fagen, in vier Monaten fei meine Macht zu Ende. Wer? wer wird gegen mich fommen, wer wagt fich an meinen Stuhi? Ich werbe ihn tobten (Geberbe bes Ropfabichneibens). Fante, Afen, Denkjera, Afra, Aknapem, Akem find alle gegen mich verbundet, aber wer nimmt es mit mir auf? Ich werbe ihn tobten!" Das ift ber Styl einer Rumafe Proclamation. Wir aber mußten uns fagen, bag ein einziges bem Ronig in ber Aufregung entfallendes Wort uns leicht einmal bem Bereich menfchlicher Silfe entruden fonne; von Afanteern war nichts zu hoffen, ba gerade unfere fonftigen "Freunde" fich heute als die tollften Schreier und Pantomimenspieler entpuppt hatten. - Am Abae felbft (18. Mai) benahm fich ber König wieder recht artig, tangte zwar mit einem verrofteten alten Gabel (mahricheinlich Fetifch), aber gang in Ehren.

MIS ich (23. Mai) Kunnase wieder besuchte, sand ich K.'s Zustand wirklich beängstigend. Tag und Nacht hustet er an Ginem sort, erbricht seine Mahlzeit, kann nicht schlasen und ist daher so aufgeregt, daß er beständig zittert. Noch einmal gieng ich daher zu Owusu Kokoo, nach der rückständigen Kiste zu fragen, welche die homöopatische Apotheke enthält. Wird es mit dem Kranken nicht besser, so mussen wir zu seiner Pstege nach Kumase ziehen. Auch schreibe ich wegen seiner Krankseit an den König, was endlich zur Folge hatte, daß 23. Juni die Kiste gebracht wurde; ein halbes Jahr nach dem Ueberfall in Fomana!

## 27. Wir bauen für den König.

ij

i

(25. Mat bis 31. Oktober 1873.)

13 Juni. Die ersten Worte seit drei Wochen! Der Grund dieser Lück liegt in einer Caprice des Königs: wir dürsen nicht mehr müffig sein, alle Gesangenen müssen nach Vermögen der Majestät dienen. Bon uns Missionaren, des Gouverneurs Boten und den Fanteern verlangt er, daß wir ihm ein Europäer haus dauen. — Es war an einem Somntag Morgen (25. Mai), da wir auf Hrn. Dawson zum Morgengottesdienst warteten, daß er mit sehr ernstem Gesicht eintrat. Bosonmuru hatte ihm in der Frühe angefündigt, der König werde uns Küssenleute insgesammt rusen, daß wir ihn nach Amangchia begleiten und dort — sür ihn bauen. Dewohl betrossen von dem sonderbaren Sinsal, der an Istaal in Auspete erinnerte, dat D. nur, Majestät möge uns noch den Somntag in Russe siehen sassen.

Auf bem Wege zu uns tam bann D. an einigen Männern vorüber, bie rothbemalt in der Rahe des Marktplates Sofada fpielten, b. h. gu ber mehmuthvollen hornbegleitung mit Befang und Reigen ein Tranerspiel aufführten. Diefe tangten auf ben ausweichenden Chriften wie Befeffene gu, indem fie oft wiederholten : "Der, welcher fampft, ift ber, welcher ftirbt" "ich bin Karafaris Stlave und fürchte Niemand," Worte, welche auf das Gintreffen beunruhigenber Rachrichten fchliegen liegen. Bor einem ploglichen Buthausbruch, ber unferem Leben ein Ende bereitete, hatten wir uns faum gu fürchten, ba boch Sunderte von gefangenen Afanteern fich in ben Sanden der Englander befinden mußten. Aber wir mußten uns doch wohl mit dem Gedanken vertraut machen, daß unfer Berbleiben in Rumafe in Frage ftehe. Sollte vielleicht bie Rudtehr ber Armee bevorftehen und uns der Anblid ihrer Demuthigung entzogen werden? - Seit Monaten fcon gieng die Rede, ber Konig bane in Amangchia ein haus, bas einft von ben Europäern bewohnt werden folle. Als Afjampongs Reffe bavon gegen Grn. Plange ein Bort fallen ließ, hatten wir gelacht; nun begannen wir erft ber Möglichfeit ins Auge zu ichauen, daß unfer Saus bier geräumt, ber Plünderung verfallen und für uns bas frühere entbehrungsreiche Leben gurudfehren bürfte.

Für Frau und Rind beforgt, die beibe noch auf ber Plantage weilten, vereinte ich mich erft mit ben Brubern ju findlichem Gebet. Dann gieng ich hinaus und theilte Rofa bie neue Bendung unferes Schidfals mit, welche fie in erftaunlicher Ruhe hinnahm. Sogleich murbe gepadt und ber liebgewonnene Erholungsort nach bem letten Mittagsmahle verlaffen. - In Rumafe angelangt, machte ich mich auf, in Begleitung D.'s Freund Bofommuru aufgufinden, ber umsonft gebeten worben war, uns ju besuchen. Wir brangen in ihn, uns flares Baffer einzufchenken. Er fah wohl, daß wir etwas beunruhigt waren, und lachte barüber: ber Konig baue ichon feit einiger Zeit ein neues Dorf (G. 152), babei follten ihm nun bie Fauteer helfen. Er fei bereit, bei bes Königs Bater ju fchworen, daß weiter nichts hinter ber Sache ftede. Ich bantte ibm, bag er uns eine Laft bom Bergen genommen, und bemertte nur, wir habens lieber, ber Bahrheit ins Angeficht ju fchauen, wenn fie auch berb fei, als Fomanageschichten ju erleben. Un einem Abend mit einem Schaf befchenkt, am andern in Gifen gelegt ju werben, fei nicht nach unferem Befchmad. Er ladte und fagte: Rein, fo mas fteht nicht gu befürchten.

Mm Montag (26. Mai), nachbem Bofommuru lange auf fich hatte warten laffen, traten wir alfo unfern Sang an. Boraus D., Pl., B. und ich, binten die Fanteer, bilbeten wir eine ftattliche Prozeffion, welcher die Ufanteer verwundert nachschauten. Am Kreugmeg von Duro, nur wenige Schritte von unferem Cheneger, murbe Salt gemacht. Der König erfchien im Tragftuhl, grußte freundlich ohne felbft anguhalten, und fagte, indem er in den Bufch einbog: "Ich werbe euch fogleich rufen laffen." Balb fam ein Bote, ber uns auf einem Fugpfab nach einer fleinen Plantage führte, hinter welcher eine wohl 25' breite, burch ben hohen Schilf frifch gehauene Strage über 400' weit fich erftredte, um in einen geräumigen Blat zu munben, ber noch immer burch Schilfabhauende Manner erweitert wurde. Der Konig fag unter feinem Schirm im Schatten einiger Guavabaume und hieß uns vortreten.

"Der Plat hier gefällt mir," fieng er an, "baber ich hier etwas bauen will. Run wünsche ich, bag ihr mir auch es baut, was Schones, - ein Europäerhaus, bamit ich ein Andenken an euch habe, wenn ihr einmal an die Rufte geht. Ihr Mmorowa (D. Bl. B. ich) werdet wohl, wenn es euch gelegen ift, von Beit ju Beit kommen, die Arbeit ju prufen und ju leiten." Das Begehren bes Ronigs mar fo bescheiben vorgebracht, daß man fein Befallen baran haben fonnte; einstimmig erklärten wir alle, auch bie Fanteer, wir wollten mit Freuden ber Majeftat etwas bauen. Da nun uns vier "Mmorowa" ein Stier, zwei Laften Salz, zwei Schafe und ein Beredmane (36 Doll.) Gold gefchentt wurden, und ben "Mmofra" (Fanteer) 1 Laft Salg, ein Schaf und 18 Doll., regte sich eine wahre Begeisterung für bie neue Aufgabe. Wie biefe Taufende lebten berzeit ohne Cal3, da sie den Marttpreis, 9 Doll. die Last, nicht erschwingen konnten! Nachbem der Konig sich entfrent, giengen wir mit unserem Reichthum beladen nach Haufe, sichlachteten den Ochsen, der nicht wohl zu sein schien, und vertheilten ihn.

· Seither widmen wir alle unsere Zeit dem Königsbau. Obichon uns gesagt wurde "wann es uns beliebe, je und je zu kommen und Aufsicht zu susyen," wird doch sehr darauf gesehen, wer kommt und wer nicht kommt; Ownju Koko und zwei andere Prinzen sind den ganzen Tag auf dem Bauplat. Gethan ist noch nicht viel. Als wir darauf drangen, zuerst die Fundamente zu graben, wurden wir vertröstet, der König musse erst kommen und eine Ceremonie verrichten. Die acht Tage vor dem Adae, welches auf den 11. Juni siel, durste er ja nicht ausgesen.

Heute num (13.) hat die Ceremonie — zu unserem Herzeleid — statigefunden. Man schlachtete ein Schaf und sprengte das Blut, unter allersei Gebeten an die Fetische, auf einzelne Stellen. Ein Gebet oder Wunsch sautete: "Die Allen haben das Ihrige gethan; setzt sitzt füt Karakari auf dem Thron; er hat einige Fanteer gesangen, durch welche er hier etwas banen will. Die Häuptlinge sind alle in den Krieg gezogen gegen die Küsenstämme. So die und den, o X! und deren, Afen, Dentzera, Afen, Afendem, Afra, bring alle hierher!" Gestampfte Bananen mit Palmol vermengt, wurden auch herumzgestreut, das Schaf aber im Nu von dem Gesolge zerrissen.

Was für ein Haus wir bauen werden, steht noch in weitem Felde. Ich hatte einen Plan gezeichnet: Ein zweistödiges Gebände 53' lang, mit Galerien vorn, je drei Zimmer im Stodt; der König aber will ringsum Galerien haben. Bir zweischen, ob wir je die nöthigen Balten bekommen werden, da nur zwei Mämer sägen können; doch sind andere ihnen als Lehrlinge beigegeben. Sägen sanden sich nur im Missionshause vor. Schreiner haben wir mit Joseph drei; der König gab ihnen einige Wertzenge. Bis das Holz herbeigeschafte sin wird, suchen wir die Manern des ersten Stods herzustellen, mit welchem es dann möglicherweise sein Bewenden haben dürste, da das Holz schwer zu beschaffen bleibt. Bis jeht haben wir nur Backseine an der Sonne getrocknet; zum Schuppen sür die getrockneten bekamen wir aber blos Bananenblätter, daher das Dach schon nach acht Tagen überall leck wurde. Zum Glück hat es noch nicht viel geregnet. So sieht es aber: Alles Köthige wird uns versprochen, und wenn wir was haben wollen, nichts gebracht.

Um 16. Juni wurde bie Grundsteinlegung vorgenommen. Hr. D. hatte ergahlt, wie bas bei Europäern gehalten werbe, und wir hatten gern gum

Undenten für fpatere Beiten etliche Borte aufgefchrieben und einer Flasche anvertraut. Man fürchtete fich aber vor unfern Zauberfünften, und bewachte oder beanstandete faft jede unferer Borrichtungen. Als ber Ronig am Morgen fich verfichert hatte, bis zum Abend fonne ber erfte Stein gelegt werden, befahl er uns, Alles auf diefen bereit zu halten, bann werbe bie Ceremonie, von ber Sr. D., gefprochen, vor ihm vollzogen werden. Auf Dwufu Rotoos Frage, ob wir bagu ein Schaf brauchten, antworteten wir mit Rein, zeigten uns aber im Boraus bantbar für jede Gabe. - Begen 2 Uhr war alles bereit, ber Ronig aber, ber fich in Amangchia aufhielt, blieb aus. Balb ftromte ber Regen, gegen ben wir in ben armlichen Bauhutten Schutz fuchten, bis er endlich etwas nachließ. Dann giengen wir nach Saufe. Aber am Guben begegneten wir ben Pringen, die mit einem Schaf und Golb in ber Band erschienen und uns umtehren hießen. Am Bauplat angetommen, befahlen fie die Grundlegung, auch in Abmefenheit bes Monarchen, und übergaben bagu bas von ihm geschiefte Schaf mit 36 Doll.; dazu 9 weitere fur die fechs Afante Mauver. Berr D. nahm etwas von bem Golbe, legte es in die Grube und fprach ein Gebet, baß Gott bem Ronige Beisheit 2c. fchenken moge, worauf ber Stein hineingelegt und etwas barüber gemauert wurde. Run aber wollten bie Afanteer burchaus bas Schaf auf bem Steine ichlachten, mahrend wir uns alles Ernftes verbaten, mit unserem Gebet ihre Fetischsache zu vermischen, fie konnten ja biefe fonft wo verrichten. Am Ende gaben fie nach, fchlachteten bas Schaf und richteten etliche Bunfche an ihren Fetifch. Go fiel benn biefe Feier etwas armlich und unbefriedigend aus, ein Gindrud ber fich noch fehr verftarfte, als wir fanden, bag Dwufu Rokoo, ein fogenannter Bring, ber von der pringlichen Bewirthung, die ihm an der Rufte ju Theil geworden, tiefe Gindrude mitbrachte, biefes Schaf - bei Gr. D. geholt hatte, weil ja D. Fetifch bamit machen wolle! Bir hatten uns gefreut, ben fehr mager gehaltenen Arbeitern auf etliche Tage Fleifch geben zu konnen; nun schmilgt ber Borrath, aus bem wir ihnen etwas Außergewöhnliches fpenden konnen, nahe gufammen. Der Ronig aber erscheint fast jeden Tag auf bem Bauplat; nur nie am Dienstag, ba auch wir frei haben, weil auf biefer Statte an feinem Dienstag gearbeitet werben barf.

Nachbem wir lang nichts mehr vom Krieg gehört, ergählte uns (23. Juni) Kwafu, ben ich auf bes Königs Erlaubniß nach ber rüchftänbigen Kifte abgeschiet hatte, wie in Fomana lalle Manner in ben Krieg gezogen seien, bas heer aber über ben Pra zurückgekehrt sei und in Alrofrum, Annbiase ze. lagere, von wo auch mit bem westwärts gelagerten Abn Boso viel verkehrt werbe. Der König bringt noch manche Racht mit Tenvertängen zu. Ifts wegen einer Schlappe, bie sein gere von ben Wasaern erlitten haben soll? seit welcher,

wie versichert wird, Atjampong unsichtstar geworden sei; ob gefangen? ob zum Feinde übergelaufen? weiß Niemand zu sagen. Letzteres scheint uns unbenkbar. Auch der kriegskustige Sabeng, der dem Könige keine Ruhe ließ, bis er ihn ziehen ließ, soll nicht mehr am Leben sein.

Heute (7. Juli) ist der 5. Geburtstag, den meine Rosa in der Gesangenschaft zubringt. Wie viel Comenschein and, in all unser Dunkel herein! Wie manchse auch uns abgeht, vielsach ist uns doch schon über Bitten gegeben worden. Bedensen wir, welche Freude unser Töchtersein uns macht, so glauben wir auch, daß für den Tag, da er uns ein anderes Kind schenen will, Alles bereitet sein wird.

25. Juli. Allmählich fteigt bas Saus aus bem Boben herauf, trot ber ungunftigen Bitterung. Da fast jeden Abend ober in ber Nacht Regen fallt, fonnen bie Badfleine nicht trodnen. Wir fonnten in zwei Wochen bie Balten bes erften Stod's legen, indem die Mauern bereits die Fenfterhöhe erreicht haben; aber da uns nicht ber 15. Theil bes nothigen Solges gu Gebot fteht, muffen wir vielleicht zwei Monate feiern. Roch hangt alles bavon ab, ob Ce. Majeftat fich mit einem einstödigen Saufe begnügt ober auf einem zweiftodigen besteht. Als wir zuerft unfere Gedanten über die Bauunternehmung austaufchten, ermahnten wir auch ein mframa dang (Windhaus), bas fich leicht machen liege. Das flüchtig bingeworfene Wort ftedt nun fo fest beim Ronige, bag er hrn. Bonnat feine Rube ließ, bis biefer es unternahm, ein folches Pavillon ju bauen, eine Rotunde auf 12 Pfoften ober Gaulen, mahrend 4 Pfeiler in ber Mitte bas Dachwert tragen. Wie ein Rind freut fich Majeftat über diefe neue Bauart; Gr. B. muß ihm nebenbei auch ben Befallen thun, aufs Dach hinauf zu flettern, was ihn unendlich beluftigt. Mangofteine, von Ruhne gepflangt, bag fie einft als Baume bas Saus umgeben, fommen bem König viel zu langfam aus ber Erbe hervor.

Man spricht von Kanonendonner am Bra. Wirtlich ließ der König bei Hrn. D. anfragen, was denn sieben Kanonenschüsse bedeuten? ohne daß jedoch mitgetheilt wurde, wo man sie gehört habe. Auf den Bescheid, es dürste ein Gruß sein, änßerte Bosonmurru blos: "das wird zutressen. Wir hossen unt bosten das der Gouverneur nicht wie a. 1864, Monate lang am Pra campirt, sondern die Sache einmal aussicht. Ob es zur Demittigung Asantes nöthig ist, die nach Kumase vorzubringen, wagen wir nicht zu beurtheilen, glauben es aber ohre — in unserer Lage — einen solchen Borsos zu wünschen. Ind wer weiß, ob das nicht der beste Weg zu unserer Freisasung wäre? Wenn die Truppen auch nur die Fomana känen, welche Bestützung für die Alanteer! Leicht

tönnten ste uns dann in Gile sortichieden; tönnten freilich uns auch ins Innere schleren. Möchten nur bei uns Glaube und Liebe stetig zunehmen, daß wir nicht als unmüte Wertzeuge weggeworfen werden! — Am 16. wurden bei der Todtenfeier von zwei Prinzessimmen wieder mehrere Unglückliche, darunter auch Frauen, geschlachtet. Wie viel Blut ist doch schon seit unserer Ankunst vergossen. Und nichts thun tönnen!

Augenscheinlich sind die Afanteer gegenwärtig (28. Juli) sehr kleinlaut und benehmen sich sehr artig gegen uns; viele fragen bange, wie die Sache noch ablausen werde. Auch drückt auf Manche große Nahrungsforge; sie vertausen ihre Habe gegen Gold, über bessen völliges Berschwinden bitter geklagt wird. Auch im Palast schein nan damit zu kargen; Frau Kl., Kalm, der Stockträger von Hrn. D., alle sonst mit zu kargen; Frau Kl., Kalm, der Stockträger von Hrn. D., alle sonst mit zu kargen; Brau Al., kalm, der Wockträgen von Hrn. D., alle sonst erhalten noch unsere übrigen Mittel zu Ende gehen. — Der König ist uns ein Räthsel: oft tanzt er Kete die ganze Nacht sindvurch, kommt aber am Morgen sehr heiter auf den Bauplatz und benimmt sich, als stünde alles nach Wunsch, beiter auf den Bauplatz und den kanntage.

Wir suchten ihm heute beizubringen, daß er sich wegen Mangels an Holz mit Einem Stock begnügen muffe; wir fürchten uns auch, einen zweiten auf bie naffen Mauern zu seigen. Davon will er aber nichts hören. Falls der Regen hindere, könnten wir ja, sagt er, die Arbeit einen Monat lang stehen laffen. Das war kaltes Baffer auf die sanguinischen Hossimmen der Fanteer, die meinen, sobald das Haus dastehe, durfen sie heinwarts ziehen. Wir mit unserer vierzährigen Ersanteur, wiffen wohl, daß der Hausdau unsere Freilaffung weber verzögern noch beschleunigen kann.

Bitten wir um Fleisch für uns, ober um Geld für die Berköftigung der Leute, so ersolgt die Zusage des Königs auf der Stelle; nur bleibt das Gewünschte aus. Dagegen hat er dem Unteraufsehre einen Stauen geschentt, einen Usener, der mit drei Weibern vor einem Monat in Usante Hande gefchentt, einen Ariegsglüdt: "alle Asener sind getöbtet, die Fanteer völlig ausgerottet; die Usanteer stehen bei Capecoast und haben viele Guropäer gesangen; Lasten von Europäer-Köpsen werden in einem Monat hier anlangen 2c." Daraufsagte ich dem dabeistehenden Prinzen: jett werde er sich doch mit weißer Erde (dem Zeichen des Siegs) beschmieren, worauf er mit lachend die Hand reichte und fagte: "Ja du bist zu liftig, den flehst klar." — Der Asener war in Wasag gesangen worden, leistete aber dann als Wegweiser durch den Busch so erstellstellige Dienste, daß der König versprach, ihn nie zu töbten, und ihn noch

ein Rleid ichentte. Raturlich barf er uns nur "Bunftiges" über Ufante berichten und foll zugleich bie Fanteer einschüchtern.

Um 8. Auguft ift ber erfte Stock vollenbet; nun wird vielleicht zwei Monate lang auf bie Gager gewartet werben muffen, ehe wir weiter nachen tonnen. Es ift aber eine harte Arbeit, wo die Manner Sunger leiben, und wir tonnen fie nicht brangen, wenn fie nichts zu beigen haben. Warum auch einen Bau anfangen, wenn man bie Arbeiter nicht verköftigen fann? Der Fürst wird wohl schon die Stunde verwünschen, ba er fich von feinen Großen in ben Krieg treiben ließ; benn wo bleiben bie Schatze, welche fie ihm von ber Rufte gu fenden verfprochen haben? Indeffen fahren bie Momome-Beiber

tapfer fort, zu tangen und zu ichreien.

Um großen Abae (10. August 1) trat ber Konig mit außerfter Ruble und befremblichem Ernfte auf. Als er vor bem Dampan paffirte, auf welchem or. D. faß, wollten ihm die Schwerttrager die Flinte reichen, bamit zu tangen ; er wies fie ab. Das beutete auf irgend welche bemuthigende nachricht. Wie wir fpat Abends vor bem Saufe gufammenfagen und planderten, fieng in ber Nachbarichaft eine Frau laut zu weinen an. Ihr Schrei: "Mutter, was foll ich benn jest machen?" führte uns auf ben Gebanten, man lege fie in ben Blod. Die meisten unserer Nachbarn find nämlich Ugumantwa (Briefter ber Schutzfetifche und Merate), welchen nicht felten Befangene gur Ueberwachung anvertraut werben. 2013 aber Gr. Pl. fich bem betreffenden Saufe naherte, hörte er einen Afante in höchster Aufregung reben. Der Menfch mar von Serem gurudgetommen und hatte ichon bem Ronig feinen Bericht abgestattet. Er war nebst andern Asumantwa mit Bulver ins Innere gefandt worden, um für ben König eine überaus ftarte Arznei (aduru) zur Bernichtung ber Rüftenbewohner einzuhandeln. Allein die Muhammedaner in Angwa (Anh. VII.) nahmen wohl bas Bulver in Empfang und verfprachen, ben Bauber am nächften Morgen ju geben , verweigerten aber bann biefe Leiftung. Es entfpann fich ein Bortwechsel, bie Boten schwuren ihren großen Gib, bie Muhammebaner aber griffen zu Dold, und Schwert. Da feine Bartei nachgab, entbrannte ein heißer Rampf, in welchem es auf beiben Seiten Tobte gab. Die Mfanteer zogen fich ihrer Minderzahl wegen gurud, und traten die Beimreife an. MB aber die Mostem ihnen Boten nachschieften mit der Bitte, umzukehren, weil fich bie Sache in Gitte bereinigen laffe, liegen fie fich bereben und reisten jurud, um in eine Schlinge gu fallen, wie fie felbft folche gu legen pflegen.

<sup>1)</sup> R's Aufzeichnungen beginnen bier auf's neue und reichen bis gu feiner Befreiung.

Man führte sie an einen Ort, wo Pulver aufgehäuft war, und sprengte sie in die Luft. Etliche blieben auf dem Platze, andere starben nach einigen Tagen, nur wenige kamen mit dem Leben davon. ("Die haben so roth ausgesehen wie Bonnat"). Das habe sich vor 40 Tagen ereignet, worauf der Weg gesperrt worden sei, daher sie nur mit äusgerster Vorth saben durchsommen kommen.

Unter den Gesallenen war Amoaku, der angesehene Gatte der ditterlich Weinenden; bald erscholl auch aus andern Häusern Wehflage und Jammerrus. Das deutet jedensalls auf ein Complot zur Abschützung des Asante Joches, da jene Stänme im Innern es längen mide sind, den schwerzer Tribut zu bezahsen, und auf die Ereignisse an der Küsse ein berechnendes Augenmert richten.

Merkwürdig war uns sodann, daß sich (11. Aug.) ein Muhammedaner in der Stadt erhängte, und daß der Borfall in Serem jett so verdreht wird, als sei es ein Zwift von zwei Afante Häuptlingen.

Nach Kwantiabo (S. 169) war Ownsu Abum, ein Bruber von Ownsu Kotoo, gesandt worden, dessen der Träger am 14. zurückgekehrt ist. Er meldet, sein Her komme hinter ihm her und der Weg nach Kwantiabo sei versperrt. Schon länger her giengen die Asanteer nicht nach jener Stadt, sondern begundsten sich, am Tano-Auße mit den Jemseitigen zu handeln. Wäre wirklich dieser Verscher geschlossen, so befände sich Asante in einer schwierigen Lage. Ein anderes Gerücht besagt: von Kwantiabo sei ein Bote angelangt, der den König warne, die Weissen und die Fanteer ohne Zaudern freizugeden, sonst werden die Weissen werden der Koch ein Gerücht beseitigt sich mehr und niehr: daß der Verscher mit zwei Abetseilungen des Herest völlig abgeschnitten sei.

Alle Bemühungen Hrn. D's mit dem König zu sprechen, sind fruchtlogeblieben. Tagegen hat dieser ihn viermal gebeten, wir nöchten uns doch mit dem Handsau beeilen! Als ob das Balkensägen mit leerem Magen so leicht vor sich gienge! Es empört einen im Innersten, zu vergleichen, wie gut die gefangenen Asanteer an der Küste verpslegt werden, während hier die gesangenen Fanteer für den König arbeiten müssen und mit einem trockenen "Ich werde was schieden", "Sie sollen es bekommen" gesättigt werden. And einigen Tagen Abwesenheit erschied der König am 20. Ang. früher auf dem Bauplatzals meine Wenigseit und ließ seine Unzusseichenkeit mit dem Fortgang der Arbeit gegen Hrn. D. aus. Alle Borssellungen wies er mit einem wiederholten "es währt zu lange!" ab: wir sollen uns endlich einmal anstrengen. Als ihm der Hunger der Leute ans Herz gelegt wurde, versprach er wieder "was zu schieden", sommt aber schwer aus seiner kindischen Ungeduld heraus. Allmählich stellen sich die Arbeiter nur zur Halsen lingebuld heraus.

An den letzten Sonntagen frenten wir uns, im Gottesdienst wieder Asante-Buhörer zu haben, welche sich unausgefordert einsanden. Wir genießen doch viel Gnade, denn Rosa ist wohl, odwohl sie alles Brot, Zucker, Kaffee und Thee ze. entbehrt. Röschen aber läuft den ganzen Tag mit Kwame, der Amme Kind, im Hos herum (wobei freilich ihre letzten Schuhe bedenklichen Zuständen entgegengeben), fängt auch jett endlich an, mit dem Sprechen einen Sprung vorwärts zu machen. Zu Zeiten befällt sie ein Fieber, das doch bald weicht. Gott bewahre ihr junges Herz vor allem schädlichen Einfluß der heidnischen Luft, die sie umgibi! Hat sie doch schon gelernt, mit Kopfabschneiden zu drohen, wenn man ihr nicht gleich den Willen thut. An ihrem Geburtstage (2. Sept.) überraschte uns Hr. B. durch ein schönes Geschent, das er ihr machte, einen niedlichen Stuhl von Odumholz mit Sih und Lehne von Gessechtechtereit.

Auf dem Bauplat aber steigt die Noth. Als D. endlich (29. Aug.) den König bitten ließ, ihm Geld zu leicheu, damit er die Arbeiter ernähren könne, kam keine Antwort. Der Hämptling, welcher die Mauern gegen dem Kegen zu schätzen hatte, vernachläßigte seine Aufgabe. Darüber riß zuletz D's Geduldsfaden; er kehrte nach Kumase zurück und erklärte dem Prinzen Ownfu Kotoo, er gehe nicht mehr auf den Bauplat, die Histe dem Prinzen Ownfu Kotoo, er gehe nicht mehr auf den Bauplat, die Histe dem Prinzen Den Untwort war stuge der Der König habe uns gebeten zu eilen, dennoch gehe alles so langsam vorwärts, daher habe er seine Augen von uns ab gewendet; es liege ihm nichts mehr an der Arbeit, und er werde sie nicht mehr besehen. So tief wir die Ungerechtigkeit dieser Bemertung fühlten, (benn weder können wir den Kegen abhalten, noch Wertzeuge und Sager schafsen) stellten wir doch

ben Arbeitern auf bem Bauplat vor, wie uns die ganze Sachlage aufforbere, bas Wohlgefallen bes Königs wieber zu erwerben, und strengten uns über Bermögen an, auch an Regentagen.

Da spielten uns die Manrer einen Streich; am regnerischen Samstag, da doch wir alle kamen, blieben sie fort und beriefen sich darauf, man habe ihnen gesagt, es seinen keine trockene Backkeine mehr vorhanden. — Wer das gesagt habe? Keine Antwort. (Es war der Bauführer Afgrea Mensa, ein durchtriebener Fanteer.) D. band sie an einen Baum, dis der Krinz komme und über sie entscheide. Doch baten sie jeht so slechentlich, ihnen lieder sechs Streiche aufzumessen, daß sie dazu begnadigt und losgebunden wurden. Allerhand Einslüsserungen bewirkten aber, daß sie (31. Aug.) im Palast klagten, D. behandle sie ungerecht, er habe auch gesagt: das Haus wöge immerhin mit nassen Seinen gebaut werden; wenn es nur halte, bis er (D.) davonsei! Jur Veträstigung legten sie einen nassen Veden, den nan sie angewiesen habe, einzumauern. Der König antwortete: wenn er so schlechte Arbeit thut, kann er sich heute noch auf den Weg machen! und gab ihnen ein Rässschen Rum. So wenigstens erzählte ihr Rädelsssührer selbst den Fanteern.

Dbgleich es Countag war, hielten wir boch für gerathen, biefen Umtrieben fogleich entgegenzutreten, und befuchten alfo Bosommuru und Dwufu Rotoo, um ben Thatbeftand flar zu ftellen und die Erklärung abzugeben, bag wir nicht auf ben Bauplat gehen werben, bis wir vom Ronig ein Bort gehort haben. Beibe Manner maren entruftet über biefe Bemeinheit, und vornemeg über die Frechheit eines Menschen , ber bes Ronigs Antwort nur fo auszuplaubern mage. Sie nannten ihn einen Afato Afabo "ber nimmt und bringt." Dagu mußte ber Pring burch ben Augenschein, welche Mübe wir uns gegeben, folid zu banen, wie oft ich ungetrodnete Badfteine herausgezogen und verworfen habe ec. Rurg, am Nachmittag tamen beibe mit einem ziemlich befriedigenden Worte vom Ronig in unfere Wohnung. - Bir waren beruhigt, weil wir uns mit wenig begnugten; bagegen ließ ber Bring balb merten, bag er Grund habe, unruhig zu fein, und ben Fanteern bas Schlimmfte gutraue. Affere Menfa habe nämlich noch anderes gegen uns vorgebracht und namentlich frn. D. auf jebe Beife verbächtigt. Da uns nun ber Ronig nicht rief, tonnten wir uns nur bamit vertheibigen, daß wir auf bem Bauplat erklärten, Menfa burfe nicht mit uns Sand ans Werk legen , bis die Sache untersucht fei. Sogleich geht ber Schurfe wieder jum Konig , melbet ihm unfer Berfahren und erreicht, daß er mit einem Boten gurudgeschickt wird, ber im Ramen bes Ronigs uns bittet, ben Mann bennoch mitarbeiten gu laffen, er felbft werde uns bald gusammen vorsordern. So hart es für uns war, mußten wir boch den Berläumder bei uns stehen lassen; nur wurde ihm keine Arbeit übertragen.

Œ

62

Unfere Sache murbe fallen gelaffen, ba ein plotblicher Tobesfall Balaft und Stadt in große Trauer verfett. Der zweite Kronpring, ber 16-jahrige Den fa Ruma, ftarb im Laufe bes 1. Cept. Um 4 Uhr murbe bie Runde bavon veröffentlicht; vorher aber waren Ronigsleute auf allen Stragen um Rumafe aufgestellt worden, um die Flüchtlinge zu erwischen! Rwabena, ber ges fangene Cohn bes Sauptlings von Befi, ber uns ichon manche Rachrichten gegeben, trug uns eiligst auch biefe zu mit ber Warnung, boch Niemand aus bem Saufe gu laffen, damit er nicht in die Sande der Dumfo falle, die überall nach Schlachtopfern fpaben. Bor einer halben Stunde mar nämlich fein Berr Rwantabifa nebft andern in den Palaft gerufen worden, wo fie mit ihrem Gefolge im Rathe fagen. Ploglich tam ein Bote, bem Ronig etwas gugufluftern. Majeftat budte fich, rieb die Fingerspite am rothen Boden und malte fich damit die Stirne roth. Auf biefes Beichen ffürzten alle Bebienten, Rlein und Groß, aus Saal und Palaft; auch unfer Befier that bas Gleiche auf einen Wint feines herrn, ohne ju wiffen warum. Auf ber Strafe fah er nur, wie alles bavon lief. Als er uns bies erzählte, mußte er bie eigentliche Bedeutung ber Schreckensnachricht noch nicht; er hatte nur an Abu Bofos Tod gedacht, der als Geheimnig ba und bort herumgeflüftert murbe.

Spater tam Gr. D. ziemlich erschüttert, um nach ber Urfache bes allgemeinen Entsetzens und Wirrwarrs ju fragen. Draugen fieht man nur Leute rennen, die Suhner oder Schafe fangen, ihnen ben Sals abschneiben und fie wegwerfen. Schon aber waren auch Menfchen unter bem Meffer ber Dumfo gefallen. Run erft hörten wir von einem aus Bofommurus Gefolge, bak ber Bruber des Ronigs geftorben fei und an feiner Coftume mohl 150 Menichen geopfert werben follen. - Es bammerte ichon, als frifch geschnittene lange Baumftamme burch bie Strafe getragen wurden; fie follen bienen, Die Opfer für den Donnerstag anzubinden. Roch später erschien Dwufu Rotoo: ber Ronig gruße und laffe uns fagen, daß fein jungerer Bruder "gegangen fei." Er tonne nicht umbin, uns, feine Freunde, bavon zu benachrichtigen, wir follen es auch ben Fanteern mittheilen. Uebrigens mogen wir ruhig bleiben, wenn auch bas hier übliche Schlachten feine schone Sache fei. (Gehr mahr!) Dies war eine Aufmertfamfeit, welche wohl ben Schluß erlaubt, dag ihm von unferer Aufregung in Folge aller ber neuesten Borgange etwas hinterbracht worben war. Dem geftorbenen Jungling muffen nicht nur manche ber Sclaven ins Grab folgen, beren er gar viele befaß, fondern eine Maffe berer, die feit

Wochen und Monaten wegen Berbrechen in Gifen schmachten; und außerbem wird von jedem bebeutenben hauptling erwartet, daß er auch seine Gabe von Menschenkoen zolle. Noch gehen biele frei herum, die unsehlbar unter das Messer ber Dumfo sallen werben. 20 Tobte liegen allein vor dem Palast, anderswo sah fr. D. ihrer 7.

Donnerstag 4. Sept. Der schreckliche Tag geht gu Ende. Bis gegen Mittag fag ber Ronig mit ben Seinen am Rordende ber Marktftrage, unter bem Baume, ba wir unfere Stragenpredigt halten; um ihn wilbe Mufit (Trauertang gur Cofoba Mufit) und ungeheures Gefchrei; Alles fastet, und trinft um fo mehr. Dort murben die Geschenke ber Sauptlinge für die Coffume ausgeftellt, Sammt- und Seibefleiber, feibene Ropffiffen, Golb, Bieraten, Schafe und Menfchen. Nachmittags erhob fich ber Ronig, um feinen Gitz auf bem Marktplat zu nehmen, wo nun ftundenlang von allen Flintenbesitzern tüchtig geschoffen und zugleich - geopfert wurde. B. und R. die einen Augenblick auf die Strafe hinausgiengen, faben wie fich brei Dumfo auf einen im Saufen wandelnden Ruschauer fturzten und ibm die Wangen mit dem Meffer burchbohrten; fie hiegen ihn auffteben, worauf er, die Sande rudwarts gufammengebunden, wie ein Schaf zur Schlachtbant vor ihnen herlief. Der Berftorbene hatte neben mehreren Beibern aus foniglichem Blut auch brei von niederem Befchlecht; da nun lettere burch bie Tobesnachricht aufgeschrecht, fogleich entflohen, ersetzte fie ber Ronig burch 3-4 andere Mabchen. Diefe fitzen jett weißbemalt und goldbehangt am Sarg, von welchem fie die Fliegen abhalten; beim Begräbnig merben fie entweder erdroffelt, oder gerbricht man ihnen bas-Benid. Aehnlich ergeht es feche Chren-Rnaben ober Bagen, Die auch weiß. bemalt und geschmudt um ben Sarg hoden, ber erft um Mitternacht hinausgetragen wird; feit brei Tagen wiffen fie, bag fie fammt ben Frauen aufs Grab gu liegen fommen.

Am Freitag, bem Tag ber Königksele (S. 142) barf fein Blut vergossen werben. In aller Frühe wurden bie Leichname der Geschlachteten an den Eingang von Apetesini (S. 166) geschleppt, wo ihr Anblick wenigstens Fanteern Graufen einigagte. Diese, welche dem Schlachten zuschauchten, erzählen von etwa 20 Menischenspfren, darunter auch Idickriez Knaden zu sehen waren. Rum dürsen die Leute nach Itägigem Fasten wieder zum Mahle niedersigen. Die Stadt ist ruhiger und der König theilt Schase an die Häntlige aus. — Samstags (6. Sept.) wurde die unterbrochene Costime in der Weise fortgesetz, daß Federmann sich den Kopf rasiren ließ. Drauf giengen die Weiber Abends in den Palast, den König durch Tanzen zu trösten, wosür er ihnen Goldsschute. Bei dieser Gelegenseit gerieth eine obene nena, Prinzessintochter, in

Streit und erlaubte fich, beleidigende Borte auszuftogen. Auf ber Stelle befahl ber König fie hinauszuführen; und nicht nur fie verlor ben Ropf, auch ein Bring und andere Ebeln fielen an diefem Tage, was durch gang Rumafe Schreden verbreitete. "Was hat ber Konig vor ?" fragte man. "hat er fich nur eimas vergeffen? ober will er zu verstehen geben, bag er Meifter fein wolle?" - Am Montag aber, als dem Wochentag des Todesfalles, mußte wieder alles faften, und daß auch wiederum geopfert murbe, braucht nicht gefagt zu werden. Wir fonnen nur feufgen, und ber Berr hort es gewiß, wenn auch ber Feind uns manchmal mit ber Frage höhnen will: wo ift bein Gott?

R. Bom 1. bis jum 8. Gept. wurden Menschen geschlachtet; benn nach einander rudten die verschiedenen auswärtigen Säuptlinge heran und brachten ihre Opfer mit. Biele wurden auch in den Dorfern felbst enthauptet, worauf man die Röpfe in irbenen Beden hiehersandte. Der Ronig foll felbst ein Ohene Ba (Königsfind) und drei Ohene Nena (Königsenkel) getödtet haben. Roch heute liegen viele frischgeschlachtete Leichname umber. Und wenn auch bie Coftume vorerft beendigt ift, foll boch in 40 Tagen bas Schlachten von neuem angehen.

lit

902

čii.

.R. "Bir horen jett, der Ronig von Apollonia, Amatje, habe erft mit ben Afanteern Fetifch gegeffen (S. 122); ba aber feine Leute fich weigerten, ihm zu folgen, fei er fast allein ins Lager Abu Bofos gelockt und bort in Gifen gelegt worden. Ihm wird fculd gegeben, daß er Afjampong an die Englander, ohne fie erft zu bekampfen, ausgeliefert und fpater auch beffen Stuhl ihnen übergeben habe. Es ift aber eine munderliche Sache mit biefen Regerhäuptlingen. Sie miffen, wie Afante die Fürsten von Bufutra und Tongo betrogen, fie fammt ihren Unterthanen hiehergelocht und ihnen biefe bann meggenommen, verfauft ober geschlachtet 2) hat, fo daß fie felbft nun einfam mit leerem Magen auf ihren Stuhlen fiten. Dennoch ziehen biefe Königlein bas Mantejoch immer wieder bem milben britischen Proteftorate vor : benn fie wollen großthun, unumschränkt regieren, topfen und Todtencoftume halten, wie es ihnen beliebt! Um Ende fallen fie bann burch einen Wint berfelben Majeftat, an ber fie fo hoch hinaufgeschaut haben. - Ein anderer Sauptling ergahlt mir Elmina fei von den Afanteern gerftort worden;3) ba aber bie abenteuerlichften Lugen curfiren, tann man fich nur felten auf bas Gehörte verlaffen."

<sup>2) &</sup>quot;Gin Sauptling hatte fich erhentt, worauf bei feiner Tobtenfeier 24. Gept. (1873) eine Ungahl Menichen geschlachtet wurden. Darunter waren zwei Wujutraer. Ihre Landsleute flagen nun laut: "Go macht mans uns; man gibt uns als Prajent an die Sauptlinge, daß wir geschlachtet werden." 3) Befanntlich haben es die Englander am 13. Juni in Brand geftedt (G. 235).

Um fleinen Abae (3. Sept.) hatten wir die Weifung erhalten, wegzubleiben, um des fortbauernden Mordens willen, wie es die Trauer erfordert; bennoch ein mahres Unglud in unferer jetigen Lage, ba ein paar Dollar uns von großem Werthe find, Gr. B. blog von feinen 21/2 Doll. lebt, und auch Gr. D. teinen Pfennig mehr hat. Und boch follen wir dem Ronig ein Saus bauen! Da leben wir nun fehr fparfam, feben felten Fleifch, außer Fifche und Schneden. Unfere zwei Knechte werben wir anweifen muffen, fich mit Balmweinhandel gu befaffen, damit fie ihren Unterhalt verdienen. Doch wird ber Berr uns nicht hungern laffen; er wird auch ben Aerger niederhalten, der fich gegen die Leute regen will, welche uns in Fomana mehr als 60 Bf. St. abnahmen, und benen mir ietst bienen muffen. Etliche Lichter und eine Blechbuchfe Butter ift alles. mas von unferem Proviant über blieb, und das fparen wir auf Rofas Stundlein. - Cben im Blid auf biefes habe ich auch gefucht, Bu der gu fabriciren. Dr. B. gab fich bamit fehr viel Dube, und wir brachten endlich (10. Sept.) etwa 6 Bfb. Snrup ober Melaffe zu Stande (aus Buderrohr für 11/4 Mart), vermochten aber nicht, ihn zu frnftallifiren.

Doch hat an biefem Morgen (10, Gept.) auch ber Ronig, ben wir burch Bofommurn barum angegangen hatten, enblich feinen Beutel gezogen und auf bem Bauplat uns 72 Doll. eingehändigt, mahrend auch Schreiner und Maurer 18 Doll. und die 30 Handlanger ebensoviel erhielten. ("Ueber der Bertheilung wird freilich gwifchen ben Schwarzen ein Balamer entstehen." R.) Die Sager, Balm und die Aknapemer murben vergeffen, doch will der Ronig fie gleichermagen bebenten. Es fcheint ja bas uns felbft Bugetheilte reichlich bemeffen, für bie Gager aber, welche bie meifte Arbeit haben, bemühen wir uns noch ein außerorbentliches Beichent auszuwirten. Wenn fie fich recht auftrengen, tann die Beranda bald aufgestellt werben. Allein wie rucksichtsloß geht man mit ihnen um; fie hatten bor 10 Tagen 8 fchone Bretter fur Ge. Majeftat auf den Bauplatz gebracht, ein Geschenk der armen Leute; als man aber Bretter für ben Sarg brauchte, holte man fechs berfelben, ohne ben Bebern ein Wort bavon zu fagen. Go zwischen hinein gibt ihnen ber König einmal auf bem Bauplat (11. Cept.) Branntwein zu trinten und läßt fie bor fich tangen und fingen, bis fie ausgelaffen werben; bas muß bann für alles Bergangene entschädigen! - Als Dank für unfere Arbeit an der Beranda, Die wir zulett fehr angestrengt betrieben, fagte Majestät (20. Sept.), wir thun gar nichts. Un die Regentage bentt er nicht, bas Saus follte eben ichon lange fertig bafteben. Wir horen, er wünsche fehr, bas fertige Saus feinen Bauptlingen zu zeigen, um fie bamit zu beschämen, weil fie ihm geschworen hatten, bes Gouverneurs Schlof mit fammt ben Grundmauern hierher gu lli,

H

Ņ

ı

bringen. Dann hat er doch ohne Krieg ein Schloß von den Fanteern erobert! Ift schon überhaupt ein Hausbau in Westafrika kein Kinderspiel, so scheint es bei diesem in der That, als ob wir jede denkbare Geduldsprobe durchmachen müßten.

Endlich (25. Sept.) wurde nach großer Anstrengung die vordere Gaserie aufgestellt; Majestät kam gerade als sich die ersten Pfosten erhoben, freute sich wie ein Kind, wieder was Neues zu sehen, und gab Hen. D. einen Ochsen und den kind, wieder was Neues zu sehen, und gab Hen. D. einen Ochsen wo den in zeichen Fanteren 18 Doll. Statt aber den armen Sägern zu geben, was er versprochen hat, beslagte er sich bitter sider sie gegen D. Sie sollen seinen Better einige Bretter verkauft haben, einem Manne, der und Jausschaft ansischen besteht könig geworden wäre, daher noch immer tiese Eiserslach zwischen beiten besteht. "Das dürfe nicht mehr geschen, er wolse alse Bretter kaufen" (za taufen!). — Rebenher ließ er etwas über Politis fallen: "Dem Gonverneur habe ich nichts angethan und doch ist derselbe mit den Wassen mir entgegengetreten. Häte ich gegen die Weisen kämpsen wolsen, so wäre ich seiber ins Feld gezogen. Auch Dich (D.) habe ich sennen gesernt und Deinen Geift geprüft!" Wohl eine Andeutung, daß wir noch dantbarer sein und uns glästlich schaften dirten, für Se. Wasselftät zu bauen!

Gelegentlich hörten wir auch von einem Atwamer, der in Begleitung eines Gesandten nach Kumase kann, wie der Weiße in Odumase (Miss. Zimmermann) seinem Könige einen großen Schiru u. a. geschenkt und um Verwendung sir uns gedeten habe. Bersuchen die Brüder jetz auf diesem Wege dem König beigutommen? Wir zweiseln sehr, ob es ihnen aelinat?

Dann müssen auch Boten vom Lager angelangt sein, und zwar soll Abu Boso ober Alfampong im Berein mit ihm durch List einen gangen Stamm gefangen genommen haben; wieder mittelst des alten Betrugs, daß er mit ihmen Fetisch essen wolle. (S. 221). Es seien Angehörige Apollonia's, die seiner Zeit den König um seinen Beistand angesteht haben! Zugleich bitte er aber um Geld und um Berstärfung! Bald wurde auch ausgeschellt, daß alle Krieger, die sich im Plantagen aufhalten, bei Todesstrafe ins Lager eilen sollen. Fortwährend ditten nämlich die Armee, daß man sie endlich zurückusse. Darunf ber König: "Ihr habt Krieg gewollt und habt nun Krieg geschen. Ihr schwuret, nicht eher zu kommen, als die ihr mir die Mauern von Capecoast bringet, und jetzt soll ich euch zurückusen, weil manche Häuerlinge gesallen sind tip viel leibet? Wenn ich früher auf dem Martte tanzte, sagtet ihr: Er will Krieg. Aber nicht ich, sier habt den Krieg gewollt. Was kaun ich thun? Ich in heute betrunken und muß mit meinen Weibern Kete spielen. Seiner Zeit werde ist enter einer Beibern Kete spielen. Seiner Zeit werde ich euch Antwort schieben. Ke

Auch das fei nicht vergessen, daß der König (15. Sept.) mit seinem Hofstaat auf dem Marktplat sitzend, allem Bolf für seine Theilnahme bei der letzten Costüme dankte. — Richt als ob damit dieselbe schon abgethan ware!

Um 13. Oftober waren es fechs Wochen (ober wie man hier fagt 40 Tage). daß der Rönigsbruder ftarb; alfo mußte die Todtenfeier wiederholt merben. was wohl ein Dutend Menschenleben toftete. Auch that es uns fehr weh, daß ber Ronig auf einen Fanteer die Sand legte; nach Mitternacht fiel fein Saupt. Bor etwa gehn Jahren war biefer "Sam" hierher gewandert und hatte fich feither mit Branntweinhandel burchgebracht, auch mehr als Afanteer geberbet, baher er von feinen Landsleuten gemieben murbe. Bulett berichmand er und wurde auf dem Weg nach Alem, bei Dwaben aufgegriffen. In den Blod gethan und hierhergebracht, fuchte er fich burch eine Reife behufs Gintreibung ausftehender Gelber zu entfculbigen. Aber ba er nicht läugnen fonnte, alle feine Sabe mitgenommen gu haben, wurde er fculbig gesprochen und bem Schwertträgeroberften Rwantabifa zur Ueberwachung übergeben. Diefer that Alles, fein Leben zu retten, verlegte ibn in ein Nachbarhaus; fechemal ichidte er die Benter, welche ihn holen wollten, mit bem Bescheibe fort, er wiffe nicht, was aus bem Menfchen geworden fei. Er hoffte, wenn ber Ronig aus feiner Uebereilung nudtern werbe, wurde er ben Schritt bereuen, auch weiß bie Majeftat nicht immer, wen die Benter gur Schlachtbant führen; manchmal genugt es ihm, ju wiffen, daß in dem ober jenem Saus welche im Blod liegen, um die Benfer ohne Beiteres bahin gu fenden. Als aber bie Dumfo bas fiebente mal mit bem Befehl tamen, wenn nicht diefen Menfchen, follten fie einen andern bringen, nußte Rwantabifa ben armen Sam ausliefern. Diefe Sinrichtung bestürzte natürlich alle Fanteer, wenn fie auch hoffen, daß ber Ronig die rafche That fpater als eine Uebereilung erkennen werbe.

Im Ottober bauten wir rüftig am zweiten Stock, worüber ber König sehr zufrieden war; doch blieb unfere Bitte um Salz unberücklichtigt. Gine Annue, um die ich ihn ersuchte, versprach er für den nächsten Monat zu finden. Rosa ist wohl, trot aller Entbehrungen, aber leicht ausgeregt und durch eine Kleinigkeit erschreckt. Mit K. dagegen will es nicht besser werden, ich fürchte seine Krantheit (die Lungenschwindlucht) macht rasche Fortschritte. Der Husten ist besonders dei Nacht sehr fart und der Answurf bedenklich. Nur in der Hammerk getragen, besucht er zu Zeiten den Bauplat.

Schmerzlich berührte uns ber Fall bes Ag uago-Sauptlings, (S. 41) ber beim König verklagt wurde, die Grenze gegen Atem nicht fcharf genug bewacht zu haben; drei feiner Leute sollen nach Atem entflohen fein. Am 7. Oftwurde über ihn Gericht gehalten und bas Urtheil ber Enthauptung ausge-

iprochen. Er lief aber Schutz suchend zu Boatje Tenteng, beffen Bemühungen es gelang, die Strafe in eine Gelbbufe von 90 Peredwane umzuwandeln, eine ungeheure Summe für seine Umstände. Wir bebauern biesen einfachen freundlichen Mann, der freilich zu wenig vom ächten Asantethpus, b. h. von Großthuerei, an sich trägt.

ũ,

Man hört auch, bag bie Mfanteer einen Ueberfall erlitten, in welchem fie mehrere Sauptlinge verloren. Naheres vernahmen wir am 17. Oft, vom Rrepeer Rwabena, ber feinen herrn jedesmal in den hohen Rath begleitet. Der Ronig habe bie Rathe gefragt, was nun gu thun fei? Al wamu habe ihn wiffen laffen, bag viele europäifche Golbaten (Beftindier?) gelandet feien und ber Gouverneur, um bem langweiligen Sandel ein Ende gu machen, in der trodenen Jahreszeit mit den Ruftenftammen vereint auf Rumafe marfchiren werbe. Die Fanteer gufammen mit ben Beigen in ber Mitte; ein anderes heer auf ber Seite von Rwau-fodiabe; die Afraer und Afuapemer mit Afems von der anderen Flanke. Amankwa habe Rohlen in einen Ameifenhaufen geworfen und damit erreicht, dag das Gewürm fich nun nach allen Richtungen hin verbreite. Bas ihn felbft, den Afmamu Konig betreffe, fo werde er gum Rreuge friechen, ba jeder Widerstand aussichtslos mare. Diesmal fei es mahr= lich tein Spag; von Aba bis Capecoaft wimmile es von Truppen, befonders haufas von Lagos mit vielen Beigen! - Da offenbarte fich nun große Rathlofigfeit! Schwerttrager follen in allen Richtungen ausgefandt werben, um Jebermann die Flucht aus Mante unmöglich zu machen und alle Waffenfähigen ju Sauf zu bringen. Der König murmelte: "Dies Unglud haben wir bem Amantwa Tia zu banken." Bereits läßt fich bei vielen Furcht und Bergagt= heit fpuren. Bir werfen all unfere Sorge auf ben herrn und miffen auch, dag viel für uns gebetet wird.

Bunächst schiede nun der König (18. Okt.) Boten ins Innere zu einem hochgepriesenen Moslem, daß er ihm für 100 Beredwane Medicin schiede, zur Bertisgung seiner Feinde. Dann läßt er dem Heere den Rückzug über den Pra besehsten; Baumstämme sollen über denselben gelegt werden, den Ubergang zu erleichtern. — Er selbst hält Trauertanz in der Nacht und geht Morgens (20. Okt.) nach Bantama, um Fetisch zu machen mit ein paar Menschenospern. Mich grüßte er übrigens, als ich zur Arbeit gieng, freundlich ans seiner lärmenden Umgebung beraus.

Die schlimmen Nachrichten mehren sich. Die Atemer haben beim See Bosom-otsche 300 Usanteer weggesangen; Amankwa Tia habe wieber eine Schlappe erhalten. Namentlich aber sei ber einzig übrig gebliebene Weg um Salz 2c. zu kaufen, versperrt worben, indem ber Gouverneur Solbaten nach

K wantiabo (S. 216) geschieft habe, bessen häuptling zu verhaften. Nichts ist mehr geeignet, die Afanteer über ihre Lage aufzuklären, als die Berstopfung dieses Lochs, auf bessen Benützung, so kostspielig sie aussiel, sie sich immer viel zu gut thaten, als mache sie den Küstenhandel entbehrlich.

Mit unserem Bau aber sollten auch wir eine große Nieberlage erleben. Eines Sonntag Morgens (26. Ott.) wurden wir in Kenntuiß geseth, das Hans, mit dem zweiten Stock zur halben Hohe mit in Kenntuiß geseth, das Hans, mit dem zweiten Stock zur halben Hohe wie eingesallen. Das bewirkten die seit seits Wochen regelmäßig am Abend wiederfehrenden Platzegen. Wir eilten sogleich hinaus. Wie wehe that es doch, alle diese Arbeit in eine Ruine verwandelt zu sehen! Ich mußte weinen. Auch der König erschien; obschon es ihm sehr leid that, verstand er doch, daß nur die starten Regen, welche heuer auch die Afanteer als ungewöhnlich bezeichnen, das Unglick herbeigeführt haben. Es freute ihn dann zu hören, daß wir alle bereit sind, mit neuem Muthe wieder anzusangen, sobald trockenes Wetter eintritt. Wenn der Harmattan beginnt, können wir in zwei Wonaten wieder hereinkrüngen, was eingesallen ist. Bor allem aber müssen wir einen Schuppen haben, in welchem die trocknet Backsteine sicher licher liegen.

Die Fanteer haben sobann bis zum 31. Oftober ein gutes Stück bes Schuttes weggeschafte, sie strengen sich bei dieser Tantalusarbeit in einer Weise an, die auch den Asanteern Bewunderung abnöthigt; wann aber werden sie bafür vom König wieder etwas zu ihrem Unterhalt bekommen? Die armen Leute! Jett erst hören wir, daß am gleich en Sonntag auch sechs Häuser im Schlöshof eingefallen seien und das Steinhaus beträchtlichen Schaben erlitten habe. Man erzählt, der König sei darüber so betroffen gewesen, daß er eine Fetisch priester in rief und über den Grund solches gehäusten Miggeschicks befragte. Sie soll geantwortet haben: Das komme von den Fremben her; wenn er die Beisen und die Fanteer entlasse, werde ihm Alles gelingen, andernsalls nichts. Dassir soll sie klatzegen wollen nicht aufhören; jeden Abend oder in der Nacht kefren sie wieder, so das dand die Asanteer sich darüber sehr vorwendern.

## 28. Das Gericht naht.

(Nov. 1873 bis 8. Ian. 1874.)

Schon am 28. Okt. siel es uns auf, daß die Momome-Weiber gegen 7 Uhr plöglich eine Prozession veranstalteten, und singend über den Marktplatz zogen. Das deutete auf etwas außerordentliches. Wir hören nun, daß am 27. in Amangchia große Rathsversammlung war. Die Häuptlinge baten den König um Zurüdberufung bes heers, der König aber will nichts davon hören, außer wenn seine Großen ihm die Ausgaben sur das heer, die er zu 6000 Beredware (216,000 Doll.) berechnet, zurüderstatten. Die haptlinge sollen sich anheischig gemacht haben, die Summe zu zahlen, baher der König das heer zurüdruse. — Thatsache ist, daß die Alemer heranridden, sie müsseneinen breiten Weg bis nach Dadease, das schon diesseits der Grenze liegt, durch den Utwald gehauen haben. Und die Wasaer sollen Abu Bosos Armee erst mit Bersprechungen sicher gemacht und dann durch einen Uedersall gesschlagen haben.

biri

et:

det

1131

an f

be: dafi

16Ĝ

ten

nen

Der Gesandte Afwamus wurde mit folgender Antwort zurückgeschistt: "Der König dankt für die Rachricht (S. 225) und den gegebenen Wint; auch ich habe eine Warnung zu geben: laß dich nicht nach Afra locken, sont seinen Land so der Bortagen. Ich die die nicht nach Afra locken, bennoch will ich mein Land so wenig ins Unglück beingen, als meine Borsafren, die alle Mehrer des Reichs gewesen sind, sondern werde mit meinem Rathe sehen, was zu thun ift. Die Weißen aber kann ich jetzt unmöglich zu die schien, muß man sich gedulden." — Allgemein geht nun die Rede, das Heer ziehe fich bab in die Rahe von Kumase zurück; im Nothsall werde man dam Fanteer und Weiße freilassen.

Wir hatten einen letten Berfuch gemacht, fur ben franken Ruhne wenigstens schnelle Befreiung auszuwirken, indem er (18. Dit.) fchriftlich bem Ronig ben Stand feiner Gefundheit (Blutfpuden, Berftorung bes rechten Lungenflügels 2c.) melbete und geftützt auf frühere Erfahrungen anzeigte, wie nur fchleunige Berfetzung in ein trockenes Rlima auf hohes Gebirg, im Berein mit angemeffener Rahrung, fein Leben gu verlängern vermöge. Damit wollten wir dem Monarchen auch einen Weg andeuten, auf welchem er ohne Berletzung feines Ehrgefühls wieber Unterhandlungen mit ber Rufte antnupfen fonne. Der Rönig ließ ihm aber (20. Dft.) burch Dwufu Rotoo fagen: fei nur ruhig, fühle bein Berg, ich werbe feben, mas zu thun ift, und bich in furger Beit entlaffen. Unfere nachfte Soffnung, bag biefe Bitte wenigstens Brn. D. Belegenheit verschaffen werbe, mit bem Ronige gu fprechen, gieng nicht in Erfüllung. Indeffen ftrengen wir uns an, ben Godel am Saufe mit Steinen gu bauen, welche die Fanteer aus allen Richtungen herbeischaffen, weil fie trot fteten Berfprechens uns nicht geliefert werben; und bis gum 15. Nov. murbe diefe mühfame Aufgabe vollendet.

3. Nov. Der arme König steift sich noch immer barauf, bag bas Waffer nie ben Berg hinaufgestoffen ift, also auch bie Briten nimmermehr nach Asante

tommen. Fett aber lägt fich boch alles bagu an, und bann wird ihm wohl bas Berg entfallen. Afante ift viel zu schwach gegen bie Ruftenftamme, wenn fie mirklich zusammenfteben, und die Silfe, welche ihnen ber Gouverneur bietet. fich zu behaupten. Und wann biefe fiegen, werden bie Afener, Atemer und Denkjeraer fo erbarmungslos über Afante berfallen, daß nur der Gouverneur im Stande ift, ihre Rachsucht zu zügeln. Un diefen muß es fich alfo boch gulett um Bnade wenden, und der wird nicht verhandeln wollen, ehe wir alle freigegeben find. Sollte aber ber Ronig in ber Buth ber Bergweiflung uns Die Röpfe abschneiden laffen, fo fcneibet er zugleich ben feinigen ab. Alfofebe ich nichts anders voraus, als daß er trot aller Prablerei nachgeben wird. Indeffen fingen ihm feine Weiber alle Rachte die alten Nationalgefänge bor, welche die Thaten feiner Borfahren rühmen, und mit wunderbarer Gewalt bewegen die bald klagenden, bald wilden Tone fein Berg. Wie manche Boten ichidte er bann burch henkersmeffer feinen Borfahren binüber, fie in Renntnift gu erhalten vom Fortgang der Reichsgeschicke Und wenn man Morgens bie Rumpfe feiner Opfer in den Geierhain fchleppt, fommt er felber lächelnd anf ben Bauplatz und verbirgt mit aller Anftrengung dir Unruhe feiner Seele. R.

Nach langem Bebenken entschloß ich mich 9. Nov. die Straßenpredigt am Weg nach Lantama wieder anzusangen. Denn da doch sehr wenige Asanteer in den Gottesdienst kamen, hielt ich es am Ende nicht länger aus; ists dem König unangenehm, so wird er michs schon wissen lassen. Also bitte ich um ein recht warmes herz, von der Liebe des Heilands zu den Berlorenen zu zeugen, und um eine gesäusige Zunge; so wird das Brot, aus Wasser geworsen, nicht spurlos verschwinden.

Da wiederum vier Boten von Afwamu ankamen, wurden 18. Nov. die Hängtlinge eiligit in den Pakaft befchieden, und am tpäten Abend endlich ließ der König auch Hrn. D. rusen. Er sieng an: Bist du wegen des Lösgeglöskierhergesandt? — D. "Nein." — Haft du das Geld mitgebracht? — "Sicherlich nicht. Wie hätte ich es hier ein Jahr lang sestenten können?" — Burde das Geld an Owusu Kosoo ausgehändigt? — "Es wurde vor meinen Augen gewogen und einem Mulatten (Hrn. Grant) in Verwahrschaft gegeben. Allein da ich vor Owusu Kosoo abreiste kann ich nicht wissen, was nachher in Capecoast geschen ist." Auf die letzte Frage: "ob das Lösgegld noch jetzt an Kante ausbezahlt werde, wenn man die Weißen zurückschiede?" konnte die Antwort nur lauten: "Oas weiß ich nicht."

Bas aber bie Afmamu-Gesanbtschaft brachte, erzählte uns ber früher (S. 219) genannte junge Petier Kwabena folgenbermaßen: Die Engländer sein wirklich entschlossen, nach Kumase zu zieben; es kommen zu viel Sol-

iĝi

em

mò

oh

mŝ

þė

if

Q.

baten; der König möge sich also nicht durch schmeichlerische Reden einschläfern laffen, als habe "seit undenklicher Zeit Niemand Asante anzugreisen gewagt." Es sei eben eine andere Zeit angebrochen, und jest sei es höch sie Zeit, einzulenken. An der Küste werden großartige Rüstungen für den Feldzug vorgenommen 2c. Er solle doch die Weißen ziehen lassen!

Auf diese Botschaft erhob fich die König in Mutter und sprach zu ben Großen: "Ich bin nun alt, habe ja vor Rwafu Dua gelebt, und jett meinen Sohn auf den Mjante-Thron gesetzt. Bor etlichen Jahren bat Afwam um Bilfe gegen Rrepe; die Afauteer folgten dem Rufe und brachten mit der Beute auch Beife hieher, obgleich gefagt murbe, man habe fein Balamer mit ben Beigen. Jest find die Sauptlinge gegen die Rufte gezogen, ber Rrieg fallt ungludlich aus, der Feind broht. Der Fürst von Ahvam bittet unaufhörlich für die Weißen, benn fo lang fie nicht freigegeben werben, tommt er gu feiner Ruhe und wird mahrscheinlich an die Rufte gebracht. Was ift nun zu thun? Ich muniche nicht, daß die Nachkommen fagen, mein Gohn fei fculb an ber Berftorung ber 60 nkurow (60 Stabte b. f. bes gangen Landes). Bon Alters her hat man gefehen, daß Gott mit Afante ift, wenn fein Rrieg ein gerechter ift. Diefer ift aber ungerecht. Die Europäer baten um die gefangenen Beigen ; da antwortete man ihnen: wartet bis Abu Bofo fommt. Abu Bofo fam, bann fagte man: wir wollen Beld. Gie erboten fich Beld gu geben; und bas Belb murbe gewogen. Womit lagt fich nun biefer Rrieg rechtfertigen? Man wird boch nicht ben Sausbau als Sindernig anführen; ift einmal Friede, fo wird ber Gouverneur gerne Bauleute schicken. Alles erwogen, rathe ich entfchieben, die Beigen fogleich gurudgufchiden; fo wird Gott uns begleiten fonnen (= mit uns fein, di yen akyi)."

Die Häuptlinge vertagten die Abstimmung. So schwer es sie ankommt, wissen sie doch, daß ihr zusammengeschmolzenes ausgehungertes Heer es nicht mit frischen Truppen aufnehmen kann, und verden barum auf Besänstigung des Feindes durch unsere Freigebung mit Macht gewiesen. Bor etlichen Wochen aber kömten jedensalls wir die Keise nicht antreten, um meiner lieben Frau willen. — 21. Rovember. Halleluja! Diese Racht schwerte umser rener Bater uns ein gesundes Söhntein, und beschämte damit all unsern Keinglauben. Wir gedenken ihm den Kamen Amman uel zu geben zum Andelnen an Seine treue Durchstisse in mierer Gesangenschaft. (Bon diesem knäblein ist zu bemerken, daß es ganz unbeschrieben durch die Asanteer seine reine Monate verlebte, während ja sein Schwesterchen großes Aussehen erregt hatte. Es ist nämlich von schlimmer Vorbedeutung, wenn einem Angehörigen seinblicher Stämme auf Asantee Boden während des Kriegs ein Sohn geboren

wird. Die sansteste Art mit ihm umzugehen besteht also darin, seine Existenz völlig zu ignoriren; und das war das Loos unseres Immanuels in den zwei Monaten seines Kumase Lebens. So viel man aus Röschen gemacht hatte, so weig nahm man Notiz von ihm.) — Und an diesem Morgen hörten wir auch voll stillen Dankes die erst en Nachrichten von der Küsse.

herr D. erzählte nemlich wie er vorigen Abend (20.) wieder in ben Balaft gerufen murde, um zwei Briefe bes Gouverneurs bem Ronig vorzulefen, einen vom 13. Oft. (wenn ich mich recht erinnere) und einen vom 1. Nov., feit balb einem Jahre die erfte Rundgebung britischerseits. Im lettern mar auf einen früheren verwiefen, ber möglicherweise nicht an feine Abreffe gelangt fei, weil Amantwa Dia vom gegnerischen Seer schon fast umzingelt fei. Alfo fende er burch einen in Afantichi gefangenen Afante bie Copie bes führeren Schreibens und laffe bem Ronig 20 Tage Beit gur Beantwortung ber barin enthaltenen brei Bunkte. Der Ronig habe ben Frieden gebrochen, indem er bas Broteftorat überfallen, Dörfer verbrannt und ihre Ginwohner getöbtet habe. Doch habe ber Couverneur mit einer handvoll Truppen bie Afanteer gurudgebrangt. Jest fei er von Europa aus beauftragt ihn felbft gu guichtigen; täalich fonne man bie britifchen Streitfrafte an ber Rufte landen feben. Geine Ronigin fei aber langmuthig und wolle gerne glauben, bag Migverftanbniffe ihn zum Rriege verleitet haben; baber versuche fie, ihm die Rudfehr gum Frieden zu erleichtern. Wähle ber Ronig ben Frieden, fo muffe er por allen Unterhandlungen

- 1. Sämmtliche Truppen, die noch im Schutzgebiet stehen, gurudrufen.
- 2. Alle unfchufdig gefangenen Angehörigen besfelben, Manner, Beiber und Rinder, an die Rufte gurudschieden.
- 3. Diesen Gesangenen für alle zugefügten Berluste Entschädigung versprechen.

  Es wäre eine unvernünftige Hoffmung zu glauben, daß der König der britischen Armee widerstehen könne, nachdem schon die schwarzen Truppen das Manteheer zurückgedrängt haben 2c. In großer Stille wurde das durch seine Bahrheit so krankende Schreiben angehört; alle schienen sehr ernst gestimmt. Der Herr, der weiß was gut ist, wolle dem Könige Augen und Ohren aufthun!

Rachbem nun Mose mit den beiden andern Afnapemern (21. Nov.) in den Pasast gerusen war, des Gonvernems Briefe zu übersetzen, mußten auch wir (22.) vor dem Kath erscheinen und zuhören, wie sie den hohre. Daubson wiederum verlesen wurden, weil nemlich die Bertreter von Dwaben, Beswac, Kosof 22. hente erst zugegen waren. Einige Häuptlinge, vom Pasmwein erhitzt, suchten ihn durch beigende Rambbemerkungen einzuschäftlichern, der König aber

befahl, ben Lefer still anzuhören. Mir wars ein Wunder, mit welcher äußeren Ruhe der stolze Fürst Worte wie "Züchtigen" (punish) hinnahm! Sobald die Borlefung beendet war, wurden wir verabschiedet.

leng

wi

tte,

vir

den

'n.,

oar

en

aŝ

œ.

Die Antwort zu ichreiben, mußten wir - ohne Gr. Blange, ber gang bei Seite gethan icheint - (24.) wieder erscheinen. Sie fiel nach ber beltebten Mfante Manier aus, fich vorerft nur mit Ginem Buntte gu beschäftigen und bie andern einstweilen ruben zu laffen. Raum hatten wir Platz genommen, als ber König haftig rief: "Dawson, schreib meinem guten Freunde (vonko pa), daß ich fein Schreiben erhalten habe. Schon ehe es antam, hatte ich gu Amantma Tia geschickt und ihn gurudbeordert. Jetzt aber will ich einen neuen Boten schicken, fie alle zu rufen. Mit ben Beigen habe ich ja gar feine Sache; fie find meine lieben Freunde; nur als ich von Ata (Bl.) borte, bag bas Fort Elmina bem Amafje Fram gegeben werben follte, ergrimmten meine Bauptlinge und gogen aus, ihn herzubringen. Run ich aber hore, er fei ge= ftorben (!), bin ich befriedigt. Die Beforgniß, meine Rrieger möchten zu weit geben und meinem guten Freunde Unannehmlichkeiten bereiten, hat mich veranlagt, mein Beer gurudgurufen (!). - Bas bann die Beigen betrifft, fo habe ich um ihretwillen Dich (D.) aufgehalten; fobalb ich bie 1000 Bib. St. erhalten, werbe ich Dich mit ihnen absenden." Ratürlich möchte er fein Beer gern in ber Rahe haben, vielleicht nur, um bem Gouverneur aufs Neue Trot gu bieten. Was wird aber biefer gu folcher Blindheit fagen?

Als die Antwort des Königs (25.) unterschrieben wurde, sas Fr. D. auch den Sentwurf eines Briefs vor, den er gerne beitegen möchte, worin Exc. gestragt wird, ob die 1000 Pjd. St. nicht hergeschickt werden könnten. Währendig nich nicht darüber im Stillen wunderte, fragte mich der König, ob ich nicht, um frei zu werden, in gleichem Sinne schreiben wolle. Ich antwortete aber, wir haben und bis jeht in diese Geldangelegenheiten nicht gemischt und jeht möchte ich mich noch weniger darauf einlassen. Darauf äußerten etliche Häuptlinge: "es ist sol" nur Appa spöttelte: "wenn Dirs nicht beliebt, frei zu werden, ganz wie Du wilk!!" — Doch schrieb ich an etliche Freunde, da der Wönig das ersaubte, und der Kanteer Asiedn wurde mit den Briefen, begleitet vom Boten des Goudeneneurs, an die Küste abgesertigt (26. Nov.). R.

In einer dieser Unterredungen baten R. und B. ben König, er möchte doch mich wegen meiner Krankheit sogleich an die Küste senden. Der König erwiderte: K. hat ja früher geschworen, er wolle nicht allein gehen (S. 177). Us darauf Hr. B. bemerkte, die Weißen pslegen nicht zu schwören, sagte Dwusu Koso in strengem Tone: der König lügt nie! K.

Auf bem Bauplatz hatte ich zuerft ben Godel aus Steinen hergeftellt;

und wenn ich um meiner Frau willen abwesend sein nußte, hatte Hr. 2. die Aufsicht über die Arbeiter geführt. Es hätte übrigens nicht viel gesehlt, daß auch diese Arbeit vergeblich gewesen wäre. Denn beeinslußt von mehreren Personna, in die Nähe unseres Ebenezer, zu verlegen, weil auf diesem Platze bösse Geister hahren. Doch Priester, welche die Sache untersuchten, sand die bei bie Geister hahren. Doch Priester, welche die Sache untersuchten, sand das dem nicht so sein, dasse dem nicht so sein der Bong endlich zu dem Beschluß fam, der Ort durfe nicht verändert werden. Das untere Stockwert wurde also glücklich ausgebaut.

Eines Tags (29.) tam der König, den Bau zu besichtigen, da er denn freubestrahlend zu Hrn. D. sagte: sein Heer sei auf dem Rüdzug und habe bereits Fesuwa e (eine Tagreise seiniger sei zwa erreicht. — Allein aus anderer Anelle vernahmen wir (1. Dec.), das Heer sei zwar durchgebrochen, aber tichtig mitgenommen, theilweise gesangen, der Rest zerstreut. Owusu Kotos Bruder, Osei, erzählte (5. Dec.) den Scinigen, während er glaubte, die Alnapemer in seinem Hause liegen im Schlaf: solch eine Schlacht haben die Alanteer noch nie geschlagen, wie bei Fesuwae; alles floh, Amanswa verlor 20 Peredwane Goldsaub, Kwasi Domse seinen ganzen Schmuck, Agjapon wurde gesangen, das Heer zog sich die Fonnan zurück. Fast jede Nacht ist Ketetanz im Palast und die Ausgregung bieser Tage greift auch uns gewaltig an.

Run ruden Rotito und Rwado heran, Afanteboten, die ichon über ein Jahr in Capecoaft verweilt hatten, jett von Kriegern begleitet, ba ber Gouverneur fie ju Amankma ins Lager geschieft. Um 6. Dec. werben fie auf bem Blat Boghamee feierlich empfangen, worauf ber Konig fammt feinen Sauptlingen weißbemalt (ihre Freude auszudruden) bis an den Abend burch die Stragen taugt. Denn welch troftliche Rachricht ift bem Ronig gebracht worben? "Dwatje Fram, ber Dentjera Fürft, ift gefallen, ebenfo fein Reffe, 7 Fante Offiziere und ein Europäer! Die Fanteer insgemein hat Amantwa theils umgebracht, theils ins Meer gejagt; die übrigen Ruftenftamme gleichfalls aufgerieben. Weil aber ein fchlechtes Gubject auf ber Afem Seite ben Rönig argert, ift ber glorreiche Felbherr im Born gurudgefehrt, basfelbe zu ftrafen." Allgemeines fturmifches hurrah! - Es fcheint ja unglaublich, daß ein Ronig feinem Bolte fo viel bieten barf; aber bie Thatfache fteht feft: Diefe Botichaft murbe im Freien ausgerichtet und fogleich veröffentlicht! Db Rofi meint, ber beschränkte Unterthanenverstand werde fich befcheiben, Mues fur felfenfeste Wahrheit anzunehmen, was ihm in biefer Beife augekundigt wird, vermögen wir nicht zu beurtheilen; im Grunde weiß gederntann, wie die Dinge stehen, nur fehr Wenige mögen noch zweiseln. Also ift heute Alles gezwungen, sich mit Gr. Majestät zu freuen; und der König mag es als seine Pflicht ansehen, mit solchen Mitteln der Bergagtheit zu stenern.

bić

dag

Ten

œ,

der lid=

m

ibe uŝ

čII.,

te,

Im engeren Kreise sucht er dem Heere seine Theilnahme in anderer Weise zu bezeugen, vielleicht um Empörungsgelüste niederzuhalten. Er hat vor den Häupflingen seinen großen Sid geschworen, daß wer immer sich ersaube, einen Krieger auszuspotten, oder nur darauf anzuspielen, daß ihre Schaaren nichts ausgerichtet haben, hingerichtet werde. Dazu schietter ihnen 40 Pulversäßiein, und schenkt Muhammedanern 10 Peredwane, daß sie die Weisen am Herauftommen verhindern (durch Zauber natifelsch!). Ja er hat einen unserer Lasträger, der sich wohl um etwas Essen zu kriegen, sür einen Fetischwirfeler ausgegeben, in seine Dienste genommen und ihm ein neues Haus angewiesen. Der arme Kerl geht seit immer bewacht aus und kann seinen närrischen Einsall theuer bezahlen müssen. — Auch noch am 7. Dec. suhr der König sort mit seinem Freudentanz durch die Straßen; doch sühlte man allen Betheiligten den Rwang an, welchen sie sich anthaten, und lange bevor es dämmerte, hatte seder Lärm ausgehört.

Die Boten felbst aber gehen mit Luft auf biefes Romobienfpiel ein. Rotito g. B. erzählte, wie der graufame Gouverneur viele arme Afanteer getöbtet habe; "fogar mein Beib follte eben ben Ropf verlieren, als man fich jum Glud überzeugte, bag fie fdmanger fei. Spater fam bann accurat gur rechten Beit bas Schreiben bes Königs an, woraus ber Gouverneur erfuhr, daß bie Weißen und Fanteer noch am Leben feien; ba wars ihm bann leib, fich fo überfturgt zu haben." Der achte Afante Botschafter! - Als die Beiben uns besuchten, bewachte uns ein Königischer, baber wir faum etwelche Fragen ftellten. Wie ich mich nach Aufas Gefundheit erkundigte, antwortete Awado etwas gogernd: "er ift wohl." Spater erft horten wir, daß Rotifo einem befreundeten Fanteer fagte: "es feien wirtlich brei Afanteer ber Bolfswuth gum Opfer gefallen. Auch habe die Runde von der Ermordung der Gefangenen einen Aufftand in Capecoaft zur Folge gehabt; ber Bobel fturgte fich auf Brn. Unfas Saus, zerftorte Mes und todtete brei feiner Diener. Der Bouverneur bedaure ben Bringen und verspreche ihm vollen Erfatz." Diefe Nachricht lautete glaubhaft und ichmergte uns. - Endlich hieß es, ber Pring fei mit bem Fürften von Elmina nach Sierra Leone gebracht worben. (Unm. G. 240).

Run häusen sich die Gerüchte: ein europäisch gekleideter, in Uknapem gebildeter Akwamer soll auf dem Weg nach Kumase sein (das könnte nur bei Beter Akun von Tutu zutreffen). Prinz Ansa sei auf dem Wege hierher (kann er, so sollte er allerdings jeht, wenn je, sich seines Bolkes annehmen).

Die Engländer ichflagen eine Brude über ben Pra. Der Einzug ber Kinnlaben, und acht Tage fpäter die triumphirende Rudfehr bes heeres stehen nächstens bevor. (Weil seindliche Kiefer sehlen, sollen alle hier aufgespeicherten bem heere hehlings zugeschickt werben, benn ohne Trophaen gehts ja nicht ab.)

In ben Dörfern habe ber Ronig (12. Dec.) ausschellen laffen: "es fei nichts zu befürchten, er habe ben Feind befiegt und alle Ruftenbewohner getobtet!" (Wenn fo, bann mare ja feine Gefahr, bag biefes Bolt fich im Fürchten übernahme.) Roch immer tangen Bringen auf ben Stragen, bie großen Siege gu feiern. Indeffen aber fommen, trot bes Berbots, immer mehr Solbaten in die Stadt; und ihrer viele halten mit ihrer Bergensmeinung nicht gurud: "felbft wenn ber Konig fie wieber vorwarts fchide, folgen fie nicht, außer er gehe felbft mit; fie habens fatt. Die Beigen haben Rugeln, von welchen immer eine fünf Afanteer nieberftrede." Biele Großen, auch Bringen feien gefallen, Amantwa aber habe fich tagelang im Balb verloren und fei nach Berluft feines Schirms und feiner Stuhle nur burch bie Silfe zweier Trager (asoamfo) ber Gefangenichaft eutgangen. (Sogleich murben ihm bom König brei Stuble und ein Beltichirm nach Fomana entgegengefchieft. R.) - Und auch von Afem fommen fchlimme Rachrichten (14.): Gin Dorf von Rmau-Robiabe foll überfallen und feine Ginwohnerschaft fortgeschleppt worden fein.

Indessen sichlen auch wir (14. Dec.) eine gewisse Beklemmung; benn siehe ba: der Brief des Königs (S. 231) sammt den unfrigen ist nicht über Afrofrum hinausgekommen, sondern kehrt morgen mit den Trophäen zurük. Der befreundete Assenden, sondern kehrt morgen mit den Trophäen zurük. Der desembere Kliedu thut dies Hrn. D. zu wissen, damit er womöglich noch andere Briefe statt der abgesandten schreibe und ihm zuschles, falls in letzteren etwas Berfängliches stehen sollte. Wir nun enthielten ums längst alles Schreibens über Politik, selbst in deutschen oder französsischen Vriefen; Hr. D. aber hatte gewagt, dem Fanteer zwei dies Schreiben an den Gouverneur und an die African Times mitzugeben, welche nur politische Grörterungen enthalten sche die Uksachen des Krieges, die Schwäcke Klantes z.) Und zwar in englischer Schrift, die jeder weggelausene Schulknabe nothbürstig lesen kann! Da nun am gleichen Abend auch der europäisch gekleidete Ahvanner eingetrossen und so ist, am Ende nuß doch Alles uns zum Besten dienen!

Schon am Morgen (15. Dec.) saß der König da, den Obersten Barentwn mit den Trophäen, b. h. Kinnladen und Gefangenen, zu empfangen. Mit ihm erschien auch der Briefträger Afiedu, dem Alles Schriftliche vor Tagesanbruch abgenommen worden war, worauf er in sein altes Logis zu hrn. D.

ge:

im die

á

e:

ģŧ

gurudtehrte. Durch ihn erfahren wir nun Bieles, mas uns in Erstaunen fett. Ginmal, daß die Befahr fur die Rufte viel größer mar, als mir vermutheten. Die Ufanteer find wirklich bis Duntma vorgeruckt, zwei Stunden vor Capecoaft, und haben jedes Dorf niedergebrannt; wie bas möglich mar, verstehen wir nicht, jedenfalls ift es nicht ehrenvoll für die Fanteer. Rachdem fodann die Afanteer auch die Refideng des Dentjera Fürsten Rwatje Fram eingenommen, manbten fie fich gegen Elmina. Dort hielt die eine Salfte gu ben Briten, die andere (bie Dberftadt, wo der Fürft mohnte) meigerte fich nicht nur gegen Ufante gu fechten, fondern half ihm mit Proviant und Munition. Dafür murbe fie von den Schiffen aus bombarbirt und niebergebrannt (13. Juni). In den nächsten Dorfern befanden fich Fanteer, welche nun ohne Erbarmen ben Afanteern ausgeliefert murben, bie einzigen Gefangenen , melde biefe gemacht haben. 218 fobann eine biefer Ruftenftabte (Tichama) gleichfalls befchoffen murbe, zeigten fich manche ber Ginwohner willig, nach Rumafe auszuwandern. - Betäuscht in ihren Erwartungen von der Bereitwilligfeit ber Elminaer, fich ihnen anzuschließen, zogen fich bie Afanteer auf ein Lager gurud, bas nach und nach fast umzingelt wurde. Namenlose Entbehrungen lösten bas Beer faft auf : zwei Bananen ober eine Sand voll Palmnuffe follen 3 Grofden gefoftet haben 2c.; viele ftarben ben Sungertob. - In biefer Lage correspondirten fie mit bem Gouverneur, ber die Menfchlichkeit hatte, bem Amantwa gu rathen, er folle fich bavon machen, aber nicht über Abaframpa, außer wenn er fein Beer ans Meffer liefern wolle. Die meiften Fuhrer, wie ber Fürft von Mampong, giengen auf diefen Rath ein, Amantwa aber bog auf bie Strafe nach Capecoaft um und traf in Fefumae auf ben Feinb, ber ihm ungeheuren Berluft an Mannfchaft und Gepad gufügte und namentlich 500 Befangene, welche bas Beer foweit mitgeführt hatte, wieber ab-Mampong bagegen fei unbeschjädigt über ben Bra gezogen. Mfanteer feien barüber einig, bag Afmantwa ihre Nieberlage verfculbet, ber Rath bes Gouverneurs aber ben Reft gerettet habe; nicht ber Konig habe bas Beer gurudgerufen, fondern biefes habe feinen Willen burchgefett, ben unfruchtbaren Rriegszug aufzugeben.

Affebu fagt, Kotito habe ihn zurudgebracht, eine Sigenmächtigkeit, die ber Konig durch bessen gerhaftung bestraft habe. Ihn selbst, obwohl Fanteer, habe keiner der Krieger beschimpft. — Bon den Kinnladen behaupten Wose und seine Begleiter, sie seien fast insgesammt sehr alt; 20 Männer waren mit ihnen beladen. Sinter diesen folgten noch einige Gesangene, aber nicht im Blod, und dann die Tschana-Leute und andere freiwillige Auswanderer, barunter ein 8-jähriger Mulatte in europässcher Tracht, sammt seiner Mutter.

Gefangene und Freiwillige zusammen gastte man etwa 80 (77 K.) Bersonen! Und dies das Ergebniß eines Feldzugs, der tausenden von Afanteern das Leben tofiete. Denn von Afrofrum allein dis Kaase sand Afledu unzählige Leichen am Wege, wahrscheinlich Berwundete, die ihren Berletzungen erlagen. Zwanzig Fanteer sollen an der großen Kette sein, also zur Costinne verwendet werden. Am ankwa aber verlange jetzt, daß alse Fanteer getöbtet werden; andere sagen vorans, wenn das Heer einziehe, werde man uns auspfündern.

Der König aber kam (17. Dec.) fehr vergnügt auf den Bauplatz und fah 3u, wie wir das zweite Stockwert in Angriff nahmen. Er schenkte und man denke! — 18 Büchsen eingemachtes Fleisch, wahrscheilich in einem der Küstenstädtigen erbeutet. Uebrigens die erste Gabe seit dem Einsturz! — Ein Elminaer aber erzählte Hr. Pl. wie unwerschämt er und seine Landskeute behandelt worden seien, als sie ihre Hade ins Asaare Lager flüchteten; fast alle seien darum auf britisches Gebiet zurückgekehrt und bauen, vom Gouverneur ermuthigt, sipre Stadt wieder auf. Er selbst ungke mit nach Kunase kommen, weil Weib und Kind im Asaare Lager waren; freut sich aber sehr auf die Heinesper an die Küste. Die mitgezogenen Elminaweiber gehören meist dem Gefolge von Alfampong an.

Am Trauertag (18. Dec.) blieb ich bei Rofa gu Saufe, mahrend D. und B. auf ben Bauplat zogen. Bis gegen Mittag war Alles ftille, bann aber setzte fich ber Konig auf ben Bognamee Blatz, und hier trat, wie zufällig bergeweht, eine Deputation von Amantwa vor ibn, die Bahl ber Gefallenen und bie Ramen ber verendeten Sauptlinge zu melben. Plotflich erhebt fich ein Jammergefchrei, bas wellenartig über die gange Stadt hinwogt. Jett laufen fie heraus auf die Strafe, rothbemalt, weinend und heulend, daß es mir burch Die Seele fcneibet; zugleich aber werben bie Schlachtopfer ihrer Retten und Gifen entledigt, bafür burch bie Baden gestochen und unter ben Schlägen ber Todestrommel enthauptet. - D Berr, wie lange! Sprich ein: Bis hieher! Mus ben Gefangenen fah man 14 an ber langen Rette ins Benterquartier fchleppen; bas Opfern bauerte aber bie Nacht hindurch fort, wie die Behflage. Stumm und niedergefchlagen gieng ber Ronig heim; die Ronigin Mutter foll bie Bande über bem Ropf gefaltet, mit ihren Damen auf ber Strage gejammert haben. Denn bie Berlufte find fchredlich: Befmae, ein fleines Ländchen, foll allein 1000 Mann verloren haben. Offigiere, bie mit 20 Mann ausgogen, tehren allein gurud, ihr Bepad auf bem Ropf! Gabeng ift mirts lich tobt; etliche fagen, von ben Boden hinweggerafft, andere, von Afemern überfallen und geföpft.

Um Montag bagegen (22. Dec.) füllte fich bie Stadt von nah und fern

len

en

Ħ.

at

Œ

ttë

Œe

ñe

III

ŭ

ţi

þ

jum Triumph zug des Heeres. Wir fragten beim König an, ob wir zur Arbeit zu gesen sätten; die Fanteer wurden auf den Bauplatz geschickt, wohin Hr. B. sie begleitete, wir aber blieben siell zu Haufe, denn Agante kontie unser Amwesenheit bei diesem Feste nicht wünssche, Hente hätten wir uns noch ganz anders als bei Abn Boso Sinzug (S. 127). über die Menge der Kischen gewundert, welche die Gebeine gefallener Hustellinge enthielten: ganze Reihen solcher in kostbare Stoffe gewickelter Beinsaben wurden in Procession vorübergetragen, gefolgt von rothbemalten Angehörigen und wehstlagenden Weibern. Man bedenke, daß noch vochgenlang die Costimme aller dieser Toden (279 zählte der Jusschwerz Jaw) andere Tode nach sich zieden werden, und schaubre! Berhaltnismäßig sieht man nur äußerst wenig weißbeschmierte; weitans die Mehrzahl jammert und heult im rothen Schmund der Trauer.

Obgleich wir vom Martplat ziemlich entfernt wohnen, wurde uns boch vom farm und Gefchrei, vom steten Trommeln und Schießen der Kopf ganz wirr. Morgens 8 Uhr sieng das Here zu bestüten an, vor 9 Uhr Ubends aber geht die Feierlichseit nicht zu Ende. Alle Straßen, die auf den Marteplat mitmen, wimmeln bergestalt von Soldaten, daß man nur Sine hin und her wogende schwarze Masse sieht, aus welcher die bunten Schirme sich here vorheben. Es ist also wahr, was wir so ost gehört haben, die ganze Asante-Armee war ausgezogen; und heute wird man wie wohl noch nie sagen können: ganz Asante in Kumase. Hr. B. der auf dem Heintwege mit den Fanteern unbelästigt durch die Menage sich sindurchwand, schätzt die Zahl der Anwesenden auf 100,000 Wentsken.

Sind die Berluste des Feldzugs auch hoch anzuschlagen, gewiß ist doch, daß etwa die halbe Armee noch lebt. Manche der hiefigen Häuptlinge, die man todtgesagt hatte, sind gesund zurückgeschrt. Außer Sabeng wird besonders Brinz Karapa unter den Gefallenen beklagt; und der Abesim Höngurtling wurde wirklich am Anfang des Feldzugs dadurch getödet, daß ein dürrer Baumast seine Hitte und ihn sammt einem Bedienten zerschmetterte. Gefallen sind 280 Hängtlinge; die Berluste an Kriegern werden dem König in der Weise berückte, daß jeder Oberst, der vor ihn tritt, so viele Körner, als er Leute eingebüts hat, in ein bestimmtes Gesäß wirst. Sie wollen im ganzen Feldzug 16 Treffen gesliefert haben; viermal aber wurden sie auf der Flucht übersallen und erlitten dabei, was keiner leugnet, entsetliche Sinduße.

Am Christag tauste ich nach einer Ansprache Hrn. D's. unsern Louis Immanuel, wozu wir alle uns unter den Mangobäumen des Missionshofs versammelt hatten. Der Tag war uns eine Erquickung in der Dürre. Wie tren wird doch überall und jederzeit für uns gesorgt, daß wir nur rühmen

und loben können! Jaben wir auch keinerlei europäische Comforts mehr, so strengte sich boch Hr. B. an, mit einem ber beiben Lämmer ein Festessen, zu welchem auch die drei Aknapemer Christen geladen waren. Das andere Lamm konnte ich am gleichen Tage um 51/2 Dollar verkaufen; obschoo es ein fettes Thierchen war, zeigt doch der Preis, wie theuer jest das Leben in Asante ist. — Der König schiedte als Weihnachtsgeschen für Hrn. D. und uns einen Ochsen; dann begrüßte er die Armee — eine armselige Affaire, schoo sofen er den Führern keine Geschenke auskheilte. Als wir eben das Wahl beendigt hatten und noch gemüthlich im Hos bessammen saßen, wurde D. in den Balast gerufen.

Er traf ben Konig umgeben von wenigen Bertrauten. Majeftat begann: "ich habe bich fchon mehrmals gewarnt, feine "Betrugersbriefe" zu fchreiben wie Ata (Gr. Pl.); benn ich wünschte, mich gang auf bich verlaffen zu konnen. Wie fommt es nun, dag du Unwahrheiten an die Rufte gefchrieben haft? Da melbeft bu bem Bouverneur, ich verlange, bag er bie Schluffel von Elmina, Capecoaft, Onomabo 2c. nach Rumafe fchice!" - D. wunderte fich, dag ber König folches von ihm bente. "Ift es glaublich, bag ich bas Dach bes Haufes, unter bem ich ftehe, felbst angunde? Bas ich wünsche, ift doch gewiß nur, bag ein bauerhafter Friede zwischen Afante und ber Rufte zu Stanbe fomme 20." Der König wurde darauf artiger: "Ich weiß, du wirst Alles thun, eine gute Berhandlung herbeizuführen. Bunfchte nur, bu fonnteft ein zweiter Bedae (b. h. Gouverneur Maclean, der entlaufene Dwabener bem Ronig gurudichiefte) fein und alle Bantereien zwischen uns und ber Rufte wegraumen." - Dawfon: "Gewiß werbe ich alles thun, Frieden zu ftiften. Möchte aber boch fragen, wer folche faliche Berüchte überbracht hat?" und gu Rmado und Rotito gewendet, ermahnte er fie, zu erwägen, was fie thaten, ba fie an manchem Unangenehmen fculb feien. Diefe entschuldigten fich etwas verlegen, fie hatten nur ergablt, mas fie gebort haben.

Dann wurde der König wieder hitzig; er beschwerte sich, daß der Gouverneur ihm seine Frage wegen Asen und Deutsera nicht beantwortet habe, was ihn (den König) gewiß befriedigt hätte. "Denn der Gouverneur ist ja mein guter Freund, und was er sagt, werde ich immer hören. (!) Run aber werden Asanteer an der Kisse getöbtet, während du hier frei herungehen kannt. Ji das auch recht?" — Kwado erzählte, wie sie selbst gepländert und 5 Asanteer am Meeresuser erschlagen worden seien; wäre nicht der Königsbrief angelangt (der vom Leben der Weißen Melbung that), so hätte man dort alle Asantee getöbtet. D. wurde dadurch etwas gereigt und rieth dem Boten sich in Acht zu nehmen, denn alles was er da vordringe, werde an den Gouverneur

gefchrieben und bann folle er, Amado, ben Brief felbst an die Ruste tragen 2c. (S. Ann. 1. S. 240.)

jo 311

ોલક

hon

das

ш

EII.

na,

bet

ber

(le

Am Ende nufte D. einen Brief aufsetzen, der zeigte, daß die Afanteer ängstlich werden und gern Frieden hätten, nur daß sie nicht wissen, wie sie sich dazu austellen sollen. Also beschwert sich der König, daß der Gouverneur seine im Rückzug begriffen Armee ausgesallen und ihr Berwundete und Gesangene abgenommen habe. Schenso daß man Asanteer an der Küste getöbret und seine Boten Kotife und Kwado beraubt und eingeserfert habe. Was denn erwünschter sie als Friede und Freundschaft! Hr. D. wurde gebeten, ja recht gut zu sau schreiben, damit er den Namen eines Bedae verdiene.

Afiedu sollte den Brief sorttragen, daher ich noch in Gile etliche Anlagen schrieb. Als aber (27. Dec.) die Linguisten bei Bosonkmuru ihre Unterschrift unter den Brief seizen, wurde aus einmal bemerkt, Asiedu sei doch ein gar zu erwachsener Wann; besser wire es, einen Fante-Anaben zu wählen, der nicht viel reden könne. Wan besürchtet, Asiedu habe schon mindliche Austrage von Frn. D. erhalten und sehe zu ties in die Berhältnisse; also wurde D's. 16-jähriger Junge, Kobert, sur einen passenden Boten erklärt, sogleich gerusen und ohne daß er mit seinem Meister noch ein vertrauliches Wort reden konnte, im Geleit eines Herolds kurzweg verabschiedes. R.

31. Dez. So hat uns ber Gerr gnabig auch burch biefes schwere Jahr hindurchgeholsen; ja bleib mit beiner Treu bei uns, mein Herr und Gott, Beständigkeit verleihe, Gilf uns aus aller Noth. R.

1. Januar 1874. Wie lieblich ist diefer Tag auf unseren Stationen, welch frobe Lobgestage hört man dort in Kirche und Haufern! Für Kumase aber ists ein grenliches Fest, denn fast auf jeder Straße ist unschuldiges Blut gestoffen — sie feiern die Costüme für die Gesallenen. Also hören wir die Jammergestage der Wittwen und hinterlassen, die am ganzen Leibe roth bemalt, mit langen Schweisen an beiden Armen herumlausen. In allen Hauptstraßen liegen Rümpse der Enthaupteten, andere Opfer stehen daneben mit dem Messer durch die Wangen und erwarten noch den Gnadenstreich, der ihre Onalen beendigt. Einen dieser Stummgemachten hat man zuletzt vor die Leiche seiner Frau gesührt mad ihm zugerusen: "Sieh da, dein Weid! Seie ist vorausgegangen, um dir das Abendessen, überden." Wir wissen von 55 (57) Getölteten, meist Asanteer und Krepeer, Sclaven und Diener der Berstorbenen; aber in der Racht sollen noch mehr ihnen andgeschieft werden. Wie kann man den Seufzer unterdrücken: Her wirst Du nicht bald richten?

2. Jan. Obwohl heute, als am Freitag, feine Leidmame auf ber Strafe liegen bleiben burfen , fab ich (R.) auf bem Beg gum Bauplat boch brei,

die noch nicht hatten weggeschafft werben können. Und wie viele werben in ben Dörfern bluten muffen! Wie abgehärtet aber find wir selbst icon, das wir nicht mehr denschen Schauber bei diesen Greuelscenen empfinden! (Ich mich nach Amangchia tragen und kam an sechs Rümpfen vorbei: als ich Abends zurücklehre, hatten die Geier ihnen die Haut abgefressen, so daß sie wie geschunden aussaben. A.)

Unter den mitgeschleppten Fanteern besand sich ein Mädchen und ein Knabe, welche der König einem Muhammedaner in Duro schenkte, wo unsere Fanteer je und je mit ihnen verkehren. Der Knade weiß zu beschreiben, wie die Europäer mit Lofonusbile, Rundsägen u. dgl. eine breite Strasse an den Pra dauen; auch wie Hr. Blanksagen von dier Pulververkauf ertappt (er soll es in Flashen an die Asaurer geschieft haben) vom ergrinnnten Pöbel übersallen, durch den Gouverneur aber errettet und nach Sierra Leong gesührt worden sci. 1) Asauteer bringe man täglich zu 20—30 nach Capecoast, so daß dort die Zahl der Gestangenen lästig werde, daher man sie schon verschisse. (?)

Am 6. vereinten wir uns mit der ganzen Christenheit, für die Heibenwelt und besonders für diesen blutgetränkten Theil der Sebe um Selösung zu bitten. Auch Asante muß errettet werden, wie tiese Finsterniß es noch innner umfüllt! Gott gebe uns einen lebendigen, \*thätigen Glauben! Wir haben zweiselschne viel versäumt, und können noch immer nicht viel thun. Die Straßempredigt nutzte wegen der Erbitterung des enttäuschen Volks aufgegeben werden; und doch kann Er unsern Ausenthalt hier segnen.

Die Obersten sind nun angewiesen, dem König binnen 14 Tagen die Kosten des Feldzugs zu ersetzen, gleichsam die unmätz verschossene Munition wieder zu erstatten: einige haben 60, andere 50 oder 40 Peredwane zu bezahlen. Darüber geriethen sie fast außer sich und liesen zu den Räthen des Balastes, um die enormen Summen herabzudrücken; bis jetzt ohne Erfolg.

<sup>1)</sup> Rach englischen Berichten verhält es sich damit folgendermaßen: Um 11. wie am 14. April 1873 hatten die Truppen des Protestorals zwischen Duntwa und Phanklumase mit den Ajanteren tüchtig gelämpft, aber am 15. zogen sich die seigen Fanteer zurück. Diese Schritt entschuldigen ihre Königlein mit Klagen gegen ein Rathsmitalied, Hon. Georg Blankson, als habe dieser sie an den Keind verrathen. Sie würden ihn auch getöbete haben, wenn nicht Dr. Rowe ihn vorsonzlich verhaftet hätte, um sein Leben zu retten. Denn so unmännlich sich ber hartere im Fede zeigten, so stücken zu erten. Denn so unmännlich sich ber kanteer im Fede zeigten, so stücken zu erhölte gegen Jeden, der frührer mit den Asanteern freundlichen Bertehr gepflogen hatte. Es war kein salfdes Gerücht, was S. 233 und 238 von den Unthaten des Pöbels in Caproast erzählt worden war. Derselbe hatte wirkstichtige Asanteer in des Prinzen Daufe überfallen und getödtet, sodann diese lehtere erfülltunt und geptlindert.

Also werben biese auf die Hamptleute umgelegt, deren einer um 5 Peredwane zu bezahlen, nicht nur seine Sclaven, sondern auch sein Weit verfausen muß. Gestern verfauste er einen seiner Knaden um 9 Dollar, und der Arme weinte lant. So haben um viele ehrbare Männer, die nichts als Frieden und freien Handelsverlest wünschen, durch den Krieg die Halte ihrer "Familie" verloren und müssen noch dazu die andere versausen! Aber ob die wirklichen Urheber des Kriegs gestraft werden, bleibt dies jest zweiselhaft. Ein Unterhäuptling bat D. dringend, doch einmal recht frei mit dem König zu reden, dersche einzel gegenwärtig anders als früher, lasse sich nichts mehr vormachen und werde gewiß auf ihn hören. Atsampong, versichert dersche, sei tobt.

iá

eet

:00

So viel merken wir, daß der König sich jest nicht mehr viel um sein neues Hans befinmmert und auch Ownsu Koloo sehr gleichgüttig an demfelben vorübergeht. Wir warten auf Holz sir die Deckung der Fenster und können nichts bekommen, sonst könne in zwei Wochen der Dachstuhl aufgesetz werden. — Ein Häuptling, der mit den Seinen zum Feind übergehen wollte, wurde im letzten Augenblick erwischt, seine Sache aber im Lager nicht sehr ernst genommen. Man versprach ihm halbwegs, den Vorfall nicht vor den König zu bringen. Auf dem Richtungschaft wurden sie jedoch alle in Eisen gelegt und die meisten am Reujahr hingemetzelt; den sibrigen droht dasselbe Loos. — Zugleich sagt ein Ksinier, Add Vorfall sie einer Lagune) und dem Feind eingeklemmt und sinde keinen Ausweg.

Mittwoch 7. Jan. Nachdem wir um 3 Uhr vom Abae zurückgefommen, trat Hr. D. sehr aufgeregt herein und berichtete, das englische Heer sei in Asiaman (1 Tagreise vom Pra) angelangt und Obeng von Fomana nebst den Adanse-Hüngen vor einer Stunde eiligst nach Süden abgeschickt worden; auch beruse der König alle Männer nach Rumase, um selbst mit ihnen nachzurrücken. Damit ist unsere Lage sehr kritisch geworden; was die Asanteer mit uns ansangen werden, ist schwer zu sagen. Sinige sagen: in Gisen segen! andere, tödten! Gott weiß es und virb uns beschützen.

In ber Nacht schliefen die wenigsten Einwohner der Stadt; wir hörten sie Sosoda spielen. Morgens (8. Jan.) tam ein Schwertträger, sich zu verstichern, daß wir noch alle da sind. Nachmittags hören wir, daß Robert (S. 239) angesommen sei; am Montag aber wolle der König selbst in den Streit ziehen, er habe schon seinen Weibern aufgetragen, Provisionen six ihn w beforgen. Die Hamptlinge sitzen alle im Palast, da wolle doch der herr anch ein Wort reden! Es sind heute acht Jahre, daß wir in Christiansborg getraut wurden; noch immer rufen wir: Herr, stärke uns den Glauben!

Bahrend wir Robert nicht zu feben bekanten, wurde Dofe fpat Abends

in den Palast gerufen. Zwei Briefe wurden ihm da zum Uebersetzen vorgelegt, die Herren waren aber so ungeduldig, daß er nur einen lesen konnte. Dieser ist von einem Ofstzier am Pra, welcher berichtet, wie einer von den beiben Usante Boten sich selber am Pra, welcher berüchtet, wie einer von der beiben Usante Boten sich selber protofol beilege. Der Ofstzier hatte beiben Gesandten gezeigt, wie er mit Fassen ze eine Brück über den Fluß schloge, ebenso die Kanonen, Snidergewehre ze, und hinzugefügt, wann die Brücke fertig sei, werde ein Ofstzier mit einem Ultimatum an den König abgesandt werden. Davon meinte der Usante abratsen zu müssen, wer König werde einen solchen Gesandten sicherlich tödten." Nachher sürchtete er sich wegen der unwersichtigen Aeußerung, salls er selbst nach Kumase zurückgesandt würde, und erschoß sich. Der König bemerkte dabei: "einen solchen Farlamentär zu tödten, würde mir nicht einfallen." Alles weitere verschob er auf Morgen.

Am 9. giengen wir zu Bosommuru, um ihn zu fragen, was es mit bem Gerebe auf sich habe, man werbe uns in Fessellen legen. Er schien erstaunt, fragte, von wem wir das hörten, und wollte es dem König nielden. Bir daten ihn, im Fall irgend etwas geschehen sollte, lieber selbst zu dommen, da wir seiner Aufsicht mbergeben seien. Gestern Abend hatte der alte Asawei Esminaer sesseln lassen; sie wurden aber, da ihre Hausherrn erklärten, vom König keine solche Ordre zu haben, wieder freigegeben. Mies scheint hin und her zu schwanken; nur mit Mühe halten wir uns täglich und stündblich am Kelsen fest.

## 29. Kühnes Befreiung.

## (9. Fannar 1874.)

9. Januar Abends. Der Tag ber Freiheit scheint gekommen, und Gott sei Lob und Dank bafür! — Wir wurden 2 Uhr Nachmittags in den Palast gerufen, um vor dem Könige, seiner Mutter und dem Ratse die Briefe zu lesen. Wir setzen ums in die Nach es Berücktigten Feldherrn Amankva Tor. D. nahm zuerst das unerbrochene Schreiben und las es mit uns. Welch'strenge Worte! wie werden da die Hörer aufbraufen. Doch nein, ihre Kraft war geknickt, und D. konnte ohne unterbrochen zu werden, den langen Brief Wort zu Ende lesen.

Sir Garnet Bolfeley, Ritter des St. Michaelsorben 2c., wirft dem König vor, wie er statt auf seine drei Punkte (S. 230) zu antworten, ganz abliegende Dinge vorgebracht habe. Der König wisse, daß seine Vorsahren

auf Ufen, Dentjera zc. völlig verzichtet haben, und rede boch von biefen Stämmen als feinen Stlaven. Uns habe er gegen jedes Recht gefangen nehmen laffen, und als unfere Ungehörigen ein Löfegelb bezahlen wollten, plotlich bie Berhandlungen abgebrochen, bas Protectorat mit Beeresmacht überfallen und fich an einem Fort ber Ronigin versucht. - Bielleicht miffe ber Ronig nicht, welche Bewandtniß es mit dem Berlauf bes Rriegs habe. Auch nach= bem er betheuert habe, mit ben Weißen Frieden halten zu wollen, habe boch Amantwa die britifchen Truppen in Abatrampa angegriffen, worauf 50 meige Solbaten bas Ufante Beer in die Flucht follugen. In Fefuwae haben unerercirte fcmarge Truppen es wiederum gefchlagen, und vollends über ben Bra gurudgejagt; Taufende von Afanteern feien jett in britifden Banden, abgefeben von Stühlen, Schirmen und anderer Beute. Run ftehe mohl ber Briten Borbertreffen bereits in Brafo, die eigentliche Beeresmacht aber tomme jett erft von ber Rufte nach. Roch von anderen Seiten ruchen Truppen auf Rumafe los und alle Nachbarvölker wünschen die Bernichtung des Reiches. Majeftat muffe alfo erkennen, bag es fich ichon um ben Beftand ber Dynaftie handle, benn er fei entschloffen, wenn nöthig, Afante zu germalmen (crush). Es fonne aber Friede gefchloffen werben, wenn ber Ronig 1. alle Gefangenen fogleich freigebe; 2. für Priegstoften 50,000 Ungen Gold gable und 3. bei ber Unterzeichnung bes Bertrags in Rumafe Geifeln ftellen wolle 2c. Das Alles wurde ruhig angehört; brach je ein Ausruf los, fo befahl ber Ronig felbft, boch aufzumerten (tie! tie!).

þ

er

Ţs

1:

Der andere Brief bedurfte keiner zweiten Ueberfetzung; fobald sich der König versichert hatte, daß Wose ihn richtig gelesen, dursten wir gehen. Zu Haufe tras ich große Betrossenheit; etliche kanteer, auch unser kwaku, waren in Fessen gelegt worden, daher meine Fran schon das Nöthigste sür die Kinder zusammenrasste, ehe ums das gleiche Schickselt träse. Sie glaubte, man habe ums gerusen, um ums im Palast die Fessen auzusen; umd zitternd umstanden sie die Franen Pl. und Palm. Unsere Erscheinung verursachte daher große Freude. Während wir noch erzählen und die Möglichkeiten erwägen, tommt ein Schwerträger gelausen mit dem Bescheid: Odene so dra der König unst.). Mit klopsendem Herzen wir unverweilt, und mußten dann im Palast eine bange Nachstlunde warten. Endlich sührte man ums in denselben Hof, den wir vor zwei Stunden verlassen hatten; wir grüßten demüthig.

Der König begann: "Dawfon, schreibe bem General, meinem guten Freunde, daß ich die Friedensbedingungen annehme; ich will nicht gegen die Beißen kanupsen, habe auch Amankwa nicht befohlen, ihr Fort anzugreifen. Möge baher mein guter Freund stille stehen und nur einen Offizier mit Boll-

macht gum Friedensabschluß hierher schieden! Benn bann bie Gache geordnet ift, will ich auch euch entlaffen."

Wir trauten unferen Ohren kaum, so günstig lautete die Eröffinung; doch entgieng uns nicht, daß der General entschlosen war, aus jeden Fall nach Kumase zu ziesen, während der König eben diesen Schritt durch zuvorkommende Nachgiebigkeit verhindern wollte. Also drangen Hr. D. und wir darauf, Majeskät solle beweisen, daß es jetzt ernstlich gemeint sei mit der Friedensliebe, und zwar durch sofortige Freifassung des Kranken K. Ueber Erwarten schnell gieng der König darauf ein: "Geh, geh! ich sends die dem amrado (Gonverneur), aber no ch heute Nacht mußt du Kumasse verlassen." Daß lautete salt wie Pharaos letzter Beselb an die Ebräer; der Weg war gesunden, "die Gesangenen dem Starken abzunehmen." (Jes. 44.) Dadurch keder geworden, wir gleich weiter, daß die in Sisen gelegten Fanter entsessells werden nöchten, was auch auf der Stelle bewilligt wurde.

Welcher Jubel, als wir nach Haufe kamen! Denn hier glaubten Alle, wir würden in Gisen gelegt; daher die Franen sich auf einen Ueberfall wie in Fomana bereit hielten. Es war, als ob wir alle mitgiengen; den theuren Kranten frei zu wissen, bebeutete im Grund schon unsere eigene Freiheit.

Segen 8 Uhr überbrachte mir (K.) ein Häuptling bes Königs Geschent, ein künstlich gewobenes Kleid, wie es nur die königliche Familie tragen dars, und 36 Doll. Goldschaud. Nach 9 Uhr holte er mich ab, vom König Abscholau nehmen, und zwar sollte ich im geschenkten Kleide erscheinen; doch da es mir zu schwerz von, bat ich ihn, es erst im Palast anziehen zu dürfen. Bon Hrn. B. begleitet, wantte ich nochmals in den Palast und durch die Höße der Wächter, die aussuhen, sobald sie unsere Fackel sahen, aber durch eine Handbewegung des Föhrers zuhrieden gestellt wurden. Im Höschen dein Seinhaus tras ich den König, eine Kahe auf dem Schooße streichelnd, während 6 die 7 andere ihn umschunrten oder sich von seinen Beisturen liebtosen sich umschen Kah

"Findest sou es wirklich schön?" — Nur Asantekönige können ein solches Geschenk machen. — "Oburoni Tenteng (weißer Langer), du gehst nun zum Amrado, sag ihm, daß ich sein guter Freund sei. Meine Vorsahren kämpsten nie (!) mit den Weißen; aber die Schwarzen gehören mir alle, die sürchte ich nicht, dassür din ich der Mann (mit funklendem Blick). Sag dem Amrado, selbst wenn er auf meinen Marktplatz käme, würde ich auf seine Weißen keinen Schuß abseinern; und er soll mir einen weißen Gesandten schieden, so wolle ich alles mit demselben ordnen." — Nana (Großwater), ich werde ihm alles sagen. — "Aber du mußt süß sprechen; du wirst es verzessen, wenn du zu

net

ar

er

20

8

den Weißen kommst." — "Gottes Boten lügen nicht; ich werde ihm sagen, daß du freundlich gegen uns warst, und ihm dies Kleid zeigen." — "Es ift gut." — "Nana, ich werde Gott bitten, daß er dir viel Weishseit und gnte Rätig gebe." — Hr. B. sprach noch einige Worte, wie der König mehr Spre davon haben werde, Friede zu machen, als wenn er känupse. Darauf betheuerte r, sich den Weisen nicht entgegenstellen zu wollen, nur den Schwarzen. — Indem er nach muhammedanischer Weise Stirne und Brust berührend sich verbeugte, sagte er noch: "Ich danke dir, jetzt geh!" worauf ich dankte, ihm die Hand reichte und durch die öben Straßen heimwärts eiste.

Der König hatte mir erlaubt, vier gefangene Fanteer als Träger mitzunehmen; Fackelträger sollten mich bis zum nächsten Dorf begleiten. Nach
einem wehmüthigen Abschied von Bruder R., mit dem ich nun beinahe 5 Jahre
Frend und Leid getheilt, brachen wir um 11 Uhr auf. (Es versieht sich, daß R. noch den Bunsch aussprach, der General mögen nur voran machen). Zwei Fackelträger schritten vor, zwei hinter meiner hängematte her, bann folgten meine beiden Anaben, Geschenke des Königs, die meine wenigen Habschießeiten trugen. So giengs aus Aumass hinaus, in den dunkeln Urwald, während ich die Worte des 124. Psalms im Herzen bewegte. R. 1)—

Den gangen 10. Jan. brachte ich (R.) auf bem Bauplat gu, ohne Dwufu Rofoo, ber am Morgen in forgenvoller Stimmung gegen Guben abgereist war, nachdem er vorher Fetisch gemacht hatte. Wir waren alle frohlich und wohlgemuth, mahrend wir uns freilich fragten, ob das Dachwerk noch hinauffommen und unfere Arbeit fronen werbe. Bor 10 Tagen mare bas feineswegs zu vollbringen; und werben wir noch folang auf Freiheit gu warten haben? - Abends hörten wir aber bemernhigende Reden. Alles rufte gum Rampf, bie Manner machen Rugeln aus Blei und Gifen. während die Beiber Rorn und Caffada borren und anderen Proviant paden. Der Ronig werbe fich boch nicht ber Schanbe unterziehen, um Gnabe zu bitten; Afante muffe fich mannhaft zeigen! - Am Dienstag (6. Jan.) war ber beilige Baum auf dem Marktplat umgefturgt, ein bofes Zeichen! bemfelben mußte nun Coftume gefeiert werben, und unter anderen Ungludlichen murbe auch ein Fant e-Befangener, bem ber König hatte berfichern laffen, er werbe ihn nicht todten, auf bem Marttplatz enthauptet. Am Ende fuchen fie boch nur ben Beneral in Sicherheit zu wiegen; benn warum gerabe jetzt einen Fante tobten,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Stantep ergäft: "14. Jan. Gestern brachte die Erscheinung eines bleichen Cefangenen, der Schatten eines schwindsschiften Mannes das gange Lager in Aufruhr. Es war Missonar Rühne, der bei uns in Asaman eintraf."

ba bie Briten die Freigebung aller Fanteer als Friedensbedingung aufgestellt haben?

Im Laufe bes Sonntags (11. Jan.) wurde es uns immer gewisser, daß die Asanter (ob die Hauftige oder der König?) entschlossen ind, sich mit den weißen Eindringlingen zu messen. Alles Bolf glandt, Owusu Koso und K. seien nur abgesandt, um einen Uebersall auf einen bestimmten Tag vorzubereiten. Morgen, als am Kidjo soll die Armee ausziehen, vielleicht auch erst acht Tage später. Allein das scheint mir eine sehr kurze Frist für das demoralistert Heer, welchem gar viele sich durch die Flucht ins Innere entzogen haben, mindestens ein Monat wäre dazu ersordert. Aber daß sie zu irgend einer Täussung des Feindes tüchtig und entschlossen sind, steht nicht zu bezweiseln. Auf weiße der König allein, was er vor hat.

Bewiß ift, daß am Donnerftag und Freitag Morgens unfere Sache fehr fchief ftand; nicht blos hier, auch in die Dorfer mar ber Befehl ergangen, alle Fanteer in ben Blod gu thun, und wir follten ihr Loos theilen. Da fam aber ber Brief, und Gott gab ben Gedanken bes Ronigs eine andere Wendung. - Statt ber Predigt hatten wir diefen Morgen eine Betftunde; es gilt für uns alle, fich jest gang in des herrn Sand gu merfen, und alle Theilnehmer waren burchbrungen von bem Ernft biefer Tage. Go gelinge es uns auch, festaufteben unter ben wechselnden Berüchten ber einzelnen Stunden! Ja, follten wir nicht bereits banken bafur, bag unfere Befangenichaft mit bagu bienen mußte, biefe Expedition und bamit eine neue Aera für Afante herbeiguführen? benn zweifelsohne werben einmal bie Afanteer biefes Jahr 1874 fegnen, als ben Anbruch einer neuen befferen Zeit. Und dag bies gefchehe, barum beten gewiß Taufende ichon jett mit uns. - Sr. D. besuchte ben Fürften von Mampong und Afamoa Rwanta (Anh. III), um ihnen ben Ernft ber Rrifis vorzustellen und fie um Fernhaltung gefährlicher Rathgeber vom Monarchen zu bitten. Beibe fchienen froh ihn anguhören, brachten aber biefelbe Frage vor, ob ber lette fonigliche Brief ben General wohl gum Innehalten beftimmen werbe, worauf natürlich ein "weiß nicht" erfolgte.

12. Jan. Immer neue Gerüchte von Rüftungen zum Kampf. Der Bruber Ownsu Kofoos hat dieser Tage für den König viele Staven verkauft und soll heite nach Kwantiabo reisen, um Pulver zu holen. (Aber auch von dorther soll bereits der Feind vordringen). Die sortbauende Aufregung setzt namentlich meiner Frau zu. — 13. Jan. Die Stadt zwar ist äußerst ruhig, selten hört man Horn oder Trommel. Aber täglich gehen Truppen ab, den Weg von Dass an zu bewachen. So viel merken wir jetzt, daß R's. Sendung allerdings nichts an deres bezwecken sollte, als den General ausse

guhalten. Wir hatten wieder eine Betftunde, und fühlen die Nothwendigfeit vereinten, fleißigen Gebets in biefer Beit.

14. Jan. Auf der Afem Seite rüdt der Feind so entschieden voran, daß die Bewohner eines zu Rsuta gehörigen Dorses bereits nach Dwaben gestächtet sind. Und von Süden langten zwei Usanteer an, die (in Gegenwart eines Krepe Mannes) versauten ließen, daß was von dort komme, unfäglich schreckhaft sei. — Doch was daß sei, mußte Dwu su d do o wissen, der je th ch on wieder eintras (s. 10. Jan.) ohne daß er den General selbst gesprochen hätte. Des letzteren Antwort zu lesen wurden wir in den Pasast berufen, wo Fr. D. sie vor dem ganzen Rath (dem kein Diener beiwohnen durfte) sibersesselt.

U:

ú

Ωĝ

EII

t

"Sir Garnet Wolfelen hat des Königs Schreiben, begleitet von Missionar Kühne, ethalten und freut sich iber die friedliche Stimmung, welche es athmet. Um ihn aber von der Aufrichtigkeit dieser Gestummung au überzeugen, bedarf es Ger Freilassung der Weißen, der Afraer, Afnapener, Elminaer und aller Fanteer in den nächsten Tagen. Hu. D. möge der König immerhin als Dolmetscher vorerst behalten. Die vier Heerestheile zum Stillstand zu bringen, sei wie der König wissen misse, nicht im Nu ausführbar. Die Königin winsiche, daß es zu einem dauerhaften Frieden zwischen Größertannien und Asante fonme, und den werde er herbeizussühren suchen. Wöge also der König einsehen, daß er so wenig den Weissen zu wiberstehen, als der Somme am Worgen das Ausgehen zu verwehren vermöge!" — An mich war ein Brief von Br. K. beigelegt, der in drei Zeilen meldete (der General crlaubte nicht mehr), wie er mir hiemit 6 Unzen Goldstaub schiede, und die Hossional ausgerach, der Here unter, dese Alles verlesen wurde, hörte Kedermann in aroker Aufe auf das Evoldsächen wurde mir überaeden.

Nun begann aber der König wieder nach jenen 1000 Pfd. Sterling zu fragen, ob D. sie mitgebracht, oder der Gouverneur sie an Owusu Kotoo ausbegahlt habe. Die Genannten zogen beides in Abrede, worauf eine so siege Debatte unter den Häuptlingen und Linguisten sich entspann, daß wir kaum recht begriffen, um was es sich handle. Doch scheint es, daß die Häuptlinge im Lager der sesten Weinung waren, das Geld sei in den Händen der Kinnter vielleicht weil man ihnen zu verstehen gegeben hatte, daß es Owusu Kotoo gelungen war, auf Rechnung biefer gutgeschriebenen Summe bedeutende Einkaufe zu machen. Einmal stand der Fürst von Mannpong auf und verwies der Linguisten Nantschie schaft, daß er die Sache so verdresse. Sobald wir nach Hand gekommen waren, vereinigten wir uns, wie nun jeden Tag, zum herz-

lichen Gebet: Deffne ihnen die Angen, laß fie beine Stimme vernehmen, er- weiche boch und lente ihre Bergen!

Der Fürst von Dampong ward nun gum Obergeneral ernannt, woranf er (16. Jan. Morgens) D. ju fich beschied und gerne einmal von ihm hörer wollte, mas jest zu thun fei. Gr. D. antwortete, er burfe nicht viel fagen, weil man ihn gewarnt habe, nicht zu ben Sauptlingen gu laufen. Der Fürft erwiederte beruhigend: vielleicht ifts berfelbe Warner, der mich jett angetrieben hat, mit dir zu fprechen. Darauf fagte Gr. D. das Nothiafte, hielt jedoch an fich aus Schen vor bem Ronige. - Langer aber befprach er fich mit Bofommuru, ben er gleich nachher befuchte. Diefer beflagte fich, baf ber Gouverneur einen Rönigsenfel (Dwufu Rotoo) nicht als Unterhandler empfangen wollte, fodann: bag berfelbe vom Frieden rede, mahrend er mit Ranonen gegen bie Afanteer anrude, und endlich: daß er über ben Monfe Berg gieben wolle 2c. Stehe es fo, bann bleibe es bas Befte für fie, mit ihrem Rleingewehr fich ben Ranonen entgegenzustellen und auch ben letten Mann baran gu feten. Go waren wir benn Abends recht niedergeschlagen im Blid auf bas unbandige Chraefühl ber Afanteer, Die jett es für Die gröffte Schande halten, auf Drohungen hin uns frei ju geben. Die ftete Aufregung diefer ernften Tage beraubt uns auch der fo nöthigen Rorperfraft, und wenn wir feinen Beiland hatten, fo brachen wir gufammen.

Wir wollten num auch noch ein Wort mit Bofommuru reben, und da D. dies für sehr wünschenswerth hielt, begleitete er uns zu ihm am Morgen bes 17. Januar. Wir baten den Häuptling, auch Bosonmuru Dwira und Mensa Kulna zu rusen, worauf D. die Sachlage auseinander setzte und allen klares Wasser einschenkte. Die Geduld der englischen Regierung sei durch 41/zjähriges Warten und Hindelten erschöpft. Mur ein Schritt some die Riederlage Afantes abwenden — sosortige Befreiung aller Gesangenen. "Glaubet doch nicht, daß ihr die Weißen zurückzuwersen vermögt! Gesetzt ihr vernichtet alle, welche dies sieht des eigentlichen hoeres. Die Engländer werden nicht rusen, die sieh des eigentlichen Heeres. Die Engländer werden nicht rusen, bis sie sich Genugthnung verschaft haben, und wenn sie 10 Jahre lang kriegen müßten."

Alle drei Herren hörten aufmerksam zu, versicherten sich, daß wir der gleichen Unflächt seien, und verstanden auch wohl, daß D. durch sein hierbleiben für die Ausstührung der Zusage des Gouverneurs Bürge sei. Wir konnten ihnen soweit ein neues Licht aufsteden, daß ihnen einleuchtete, der Gouverneur kommendigt aus Eroberungskuft, und das Eingehen auf seine drei Forderungen lasse ihnen dieselbe Freiheit, deren sie bisher genossen. — Die Frage, warum aber

der Gouverneur den Dwu fu Kotoo nicht einmal sehen wollte, beantworteten wir mit hindeutung auf die Rolle, welche derselbe fürzlich in Capecoast gespielt habe. Mertwürdiger Weise kant dabei so halbwegs zum Borschein, daß sie sich von Dwusu Kotoos Sendung darum so viel versprochen hatten, weil derselbe mit jenem mächtigen muhammedanischen Zauber ausgerusstet war, welcher beim bloßen händebruck die Wirtung gehabt hätte, den Gouverneur zur Umkehr zu bewegen. Der Königsenkel kam also unr insofern in Betracht, als er mit einem hochheiligen Geseinmiß betraut war.

ü,

ŀ

Wir schieben nicht ohne die Hoffinung, einen Schritt weiter gefommen zu sein; benn das Aleeblatt machte sich anheischig, sogleich mit dem König und seiner Mutter zu reden, damt eine hohe Nathsdersammlung zu veranstalten, mb und in dieselbe zu berusen, damit wir ein Wort mitreben möchten. Wir harrten aber vergebens auf eine Vorladung. Bielmest ist das Gegentheil von dem Erwarteten erfolgt, die Häuptlinge haben sich allerdings versammelt, aber um zu schwarteten. Etilde sind sie in Sgesammt gegen die Weisen ind Feld rüden wollen. Etilde sind sich on abgereist, die anderen solgen in der Nacht nach; keiner darf in der Stadt schlagetig berichtet ein Bote von Fomana, die Weisen stehen am Fuß des Kwisa Berges.

Dagegen versichert einer unferer Küstenneger, ein Fetischmann aus Krepe, ber nicht selten mit den Asumankwa (Umuletenmänner) in den Palast gerusen wird, der König gedenke uns am Montag (19.) ziehen zu lassen. Stwosdwunderliches hatte sich gestern ereignet, die Asumankwa musten Fetisch machen, wobei es sich darum handelte, einen Holzstoh mit einem Seile unbeweglich setzu binden, während unser und der Vannen ausgerusen wurden. Was geschieht? das Seil reißt plöglich und der Veschöndere stürzt der ganzen Länge nach auf den Boden. Also wurde erkannt, die Sache sei neißt sit die Asamen ausgerusen dange nach auf den Boden. Also wurde erkannt, die Sache sei neißter für die Asamen und muns mässen und nach auf den Wohnen wie erkannt, die Sache sein start sit die Asamen und nun müssen desen und den Verlanden. Desponmurru kam noch uns zu sehen, war äußerst freundlich gegen uns und beauftragte Hrn. Dawson, die Ramen aller Fanteer aufzuscheiben. Diesen schafter er bringend ein, ja nicht in die südliche Hälte der Stönig alse Verantwortlichkeit für das ab, was ihrer einem zustogen könne konnt der König alse Verantwortlichkeit für das ab, was ihrer einem zustogen könne

18. Jan. Es ift Conntag und fr. D. tritt ziemlich niebergeschlagen ein. Er hatte gebort, bie Afanteer feien in ber nabe bes Cees Bojomotiche

<sup>2)</sup> Daß die Afanteer viel auf Borzeichen halten, geht aus diesem Zwischenfall klar herbor. Dagegen haben wir von der Aneboech, welche in englischen Blättern die Runde machte, als habe der König einen weißen Bod mit einen schwarzen tämpsen laffen, um zu sehen, welcher es gewinnen wurde, in Kunass selos in et eines vernommen.

mit den Afemern zusannnengestoßen und haben sie wie Schafe verjagt, zerstreut ober gesangen. Wie er dann Bosommuru besuchte und sich nach dem Ergebniß der Rathversammlung befragte, wurde er barich angelassen mit den Worten: "Es ist zu spät." D. suhr deunoch sort, vom Frieden zu sprechen, nur dürse man keinen Angenblick verlieren; der Minister aber nurmelte etwas wie Worten zu sprechen, wie sich aufgablich aufgalten lassen, er bindet Kanonen ain ist Bäume 2c." und schloßen "Ich habe es gehört," womit die Andeien zu schlossen wer. — Wir versuchten dann, bei Boatse kenten gem Manne der Rönigin Mutter, vorzusprechen, sanden ihn aber nicht zu Haufe.

Den ganzen Montag (19. Jan.) brachten wir auf bem Bauplatz zu, um bie vordere Galerie aufzustellen; sür den Fall, daß wir gehen würden, zeigte ich Joseph, wie er es mit der andern Galerie anzugreisen habe. Am Nachmittag hörten wir dann, Boatse Tenteng habe uns rufen lassen, baher wins zu ihm begaben, — ihn aber wieder nicht trasen. Uebrigens vernahmen wir aus sicherer Quelle, daß gerade er und kwantabisa unsere Freilassung am wenigsten zugeben wollen. Also wäre es doch unr ein Fehlgang gewesen. Owusu Kotoo erzählte dann Hrn. D., wie vorgestern dereits völlig ausgemacht war, daß er heute die Europäer und die Fanteer alle an die Küsse zu besteiten habe. Der Rath hatte mit allem Bedacht beigestimmt, als plöylich der Grenzhüter Obeng Botschaft sandte, er werde auf die Feinde seuern; wenn die Kumaser kein Pulver hätten, er wenigstens habe welches. Dieser Hieb vervoundet die stolzen Herzen in dem Grade, daß sie aussahren und schwören wie oben erwähnt.

20. Jan. Ein anderer Bote von Obeng verkündigt, daß die Weißen in Fomana sind. Kotosu sogen soll schon von seinen Bewohnern geräumt worden sein, weil der Feind sich in der Nähe zeige. Das muß den Könd bitter kranken, da Kotosu die Weiseg seiner Ohnastie und dem ganzen Volke eine heilige Stadt ist. — Boatse Tenteng tanzte heute Nacht und am Morgen auf der Straße, was wohl bedeutet, sag auch er nuit ins Feld zieht. Die dick Wolkenmasse, die sieht stere Agnate gesammelt, ift nun am Bersten, und es fragt sicht wirds ein zerschlagendes Wetter oder ein erquidender Negen – für Asante wie sir uns? Viele Kumasser sind außer sich vor Wuth gegen die Weisen. Einer kam heute in unsern hof und fagte zu Fran Plange: sie holle sich nur keine Sorgen machen, sondern sich einsach in ihr Schicksacken. Asante werde nie zum Kreuze kriechen, noch die Gesangenen herausgeben: lieber kämpfen und sammt diesen keiner Leicherlich spricht er so im Sinne Vieler. Da wird mirs schwer beim Blick auf Kosa und die theuren Kindlein, aber — der Serr ist unser Sirt, uns wird nichts mangelin.

## 30. Die Befreiung der Uebrigen.

(20. Januar bis 7. Februar 1874.)

Œ;

m

P:

ij

):

Capecoast, 3. Febr. Es ist kein Traum mehr, es ist Wirklichkeit: wir sind frei. Halleliga! Ja unser trener Gott thut noch Wunder; unsere ganze Führung ist ja eine Reihe von Wundern. Wir sind in Capecoast, dem Ort, nach welchem wir uns in süßen Träumen so oft gesehnt haben; — vor uns die weite See, und das Brausen der Brandung ruft als die süßeste Musset uns Tag und Nacht zu: frei, frei und wieder frei. Gestern Worgen um 10 Uhr war die ersehnte Stunde, da wir die Straßen von Capecoast betreten durften.

Wir sahen das Berderben Asantes in gewaltigen Schritten nahen, und die Frage war: wird der Herr uns in dieser Katastrophe umkommen lassen oder noch in der letzten Stunde retten? — Am Mittwood (21. Jan.) Morgen theilte uns Hr. Damson schriftlich mit: er sei entschlichen, nichts zu essen, dier die Königin Mutter und ihren Gemahl gesehen habe (d. h. er wollte Boatse zwingen, ihm Gehör zu geben, weil ja die Annteer es bedenklich sinden, wenn Jemand nicht ist.) Bald darnach erschlien Hr. D. und konnte bereits von seiner Unterredung mit Boat je berichten: derselbe sei mit Allem einverstanden und wolle, daß wir vereint sind und seiner Fran dies "wichtige Wort" vorragen; ja er habe ihm noch zugesschlich seiner Vallen ein den dem selben Tage abreisen. Sollte es möglich sein? wir konnten es kaum glauben, denn wie oft hatten wir Verartiges gehört!

Nach 8 Uhr ließ Boatje uns sammt Hrn. D. rufen. Wir sanden ihn in einem abgelegenen Hof; neben ihm saß eine Greisin, die man ums als die Schwester der Königin Mutter vorstellte, von dieser gesandt, weil sie selbst nicht kommen konnte. Nachhem jeder Vediente weggeschieft war, hob Hr. D. an: "Bor Allem bitten wir um die Huld der Königin Mutter und ersuchen sie, das ernste Wort, das wir zu sprechen haben, zu hören und Fürsprache beim König für uns einzulegen." Es ist nämlich eine der schönen Sitten Asams, das, wenn Jemand bei einem Größen Schutz oder Fürsprache sucht, dieser verpflichtet ist, nach Krästen für den Schützing einzutreten.

Hr. D. fuhr dann fort, wie wir heute um des Wohles von Afante willen vor sie treten, unsere Bitte also nicht aus Furcht fomme, sondern weil wir als Missischare, so viel an uns liege, das Blutvergießen verhüten möchten. Wir haben Asant lieb und müßten ihnen daher ihre Lage vorstellen. Noch sei es Zeit, Asant zu retten; wenn sie aber nicht hören wollen, gese es seinem Ruin entgegen. Nur ein Schritt sei erforderlich, dem Gouverneur ihre Auf-

richtigteit zu beweisen, indem sie nemlich uns und alle Gefangenen frei geben-Bielleicht glaube der König dem Gouverneur nicht; wir können sie aber versichern, daß die Weissen nicht lügen, und daß, wenn er nachgebe und alle Gesangenen schieke, wir beim General für den König bitten werden. Gehorche der König, so werde gewiß der General sein Wort halten. — Er erklärte noch weiter, "wie berechtigt Gereigtheit und Wisstrauen der Kolonialregierung wären; wie oft habe sie num die Europäer gebeten, wie lange gewartet! auf einmal sehe sie das Protestorat von Afanteern übersallen. Dieselben sollten sich doch besinnen und ihre Lage sich vergegenwärtigen; denn nicht vom Pra her allein kommen die Feinde, sondern von verschiedenen Seiten greisen sie Montg Kürsprache einzulegen, daß er uns und die dodern Gesangenen gehen lasse. Wie betheuerten noch, daß wir ihnen selbst eidsch, wenn sie es wollten, versprechen, unser Wösslichstes zur Mowendung weiteren Ungsäcks zu thun.

Boatje und feine Schwägerin verfprachen, fogleich jum Ronige zu geben; und um 91/2 Uhr murben wir in ben Balaft gerufen, mußten aber im vorbern Sof bis 11 Uhr marten. Endlich vorgelaben, fanden wir den Ronig im vierten Sof auf einer ber breiten Beraudas, umgeben von etwa 15 Sauptlingen. Reben ihm fag feine Mutter. Er fah ziemlich finfter aus. Gr. D. hatte nun in unfer Aller Ramen bas Gefagte zu wieberholen, was er mit einiger Bangigfeit ju Ende brachte. Da brach ber Ronig los: "Ja, wo find bie 1000 Bfb. St. Löfegelb?" Auf eine folche Frage waren wir naturlich nicht gefagt und wußten faum, mas gleich antworten. Gr. D. bat ihn, boch unfere Worte gu Bergen gu nehmen, von den 1000 Bfb. fei in bes Gouverneurs Brief nicht bie Rebe. Ich fügte hingu: jest handle es fich barum, Frieben gu machen; fei biefer gefchloffen, fo werbe gewiß bie Belbangelegenheit friedlich bereinigt werben. - "Man habe ihm 1000 Pfb. verfprochen; che biefe bezahlt feien, fonne er uns nicht frei geben." - Sierauf wiederholten wir, warum wir um unsere Freigebung beute bitten, nicht in erfter Linie unsertwegen, fondern weil uns ber Gebante an Afantes Berftorung fdmerge; wir möchten weiteres Blutvergießen verhüten. "Wir versprechen, wollen es auch gewünschten falls befchwören, bag ber Gouverneur fein Wort halten wird, wenn bu uns Alle fchicfft; bas ift ja Alles, mas er von bir verlangt."

Finster und niebergeschlagen wandte sich ber König zu seinen Rathen, besprach sich halbsaut mit seiner Mutter; bann rief er: "Wer will gehen? Wen soll ich an ben Gouverneur schieden?" Also wollte er nur wieder groß thun, ober und seine Furcht verbergen? mich schauberte babei. Wie wir aber nicht gleich antworteten, suhr er fort: "Du Guße, du gehst." — Weine Frau

und Kinder hier lassen? fragte ich. — "Ja, du gehst und kommst zurüch." Das war wieder lattes Wasser. Also protestirten wir alle: "damit sei nichts gehossen, der Gouverneur wolle sämmtliche Gesangenen haben; kuz, so gehe ich nicht." — D. erklärte dann, daß er mit etlichen seiner Lente in Kumase bleibe, was ja der General gestate, daher der König an ihm ein Psand habe. Dr. Bonn at trat vor und erbot sich, salls der König Wistrauen hege, selbst zurückzusommen, so gewiß sei er, daß der König Wistrauen hege, selbst zurückzusommen, so gewiß sei er, daß der König Wistrauen hege, selbst zurückzusommen, so gewiß sei er, daß der König Wistrauen hege, selbst zurückzusommen, so gewiß sei er, daß der König Mistrauen hege, selbst zurückzusommen, so gewiß sei, daß denerals Wort ein wahres Wort ein vahres Wort ein vahres Wort ein Vielbst ein guten Freunde, ich sei nicht gegen ihn ausgezogen; Amankva Tia hat gegen meine Besehle das Fort angegriffen. Ich habe nichts mit den Weißen; geht und habt ein gutes Wort mit dem Gouverneur."

16

te

Wir fonnten faum unfern Ohren trauen, traten aber vor und banften bem Ronige und feinem Rath, wie einer thun wurde, bem man bas Leben geschenkt. Doch trauten wir nicht. Wohl bestellte ber Konig zwei Manner, die uns geleiten follten, aber gang gewöhnliche Leute; warum feinen Unterhänptling ober Dmufu Rotoo? Alfo zweifelten wir, ob er im Ernft rebe. Aber wer war in dem "Geht" begriffen? Er ichien boch nur die Beigen gu meinen, baher D. barauf bestand, ber Gouverneur fordere alle gefangenen Fanteer, Akuapemer, Akraer 2c. Cbenfo rief er ihm die übrigen Friedensbedingungen ins Andenken gurud, namentlich die 50,000 Ungen Gold, die er zu bezahlen habe; womit er wohl fich ben Ruden bedte, aber auch bes Ronigs Chrgefühl reigte. "Was?" fuhr biefer gornig auf, "ifts nicht genug, wenn ich bie Weißen fchide? foll ich auch gleich bie Fanteer mit fchiden?" Roch grimmiger fprach fich feine Mutter aus, wir fonnten fie aber nicht verfteben, fo groß mar ber Tumult; benn sobald ber König wild wurde, sprang Jebermann auf und fcimpfte und fluchte burcheinander. Go aufgebracht hatte ich ben Ronig noch nie gesehen, ber Sturm mar furchtbar. Die Linguisten beschulbigten D., ben Rönig betrügen zu wollen, und beschimpften ihn maglos! Umsonft fuchte er fich zu rechtfertigen. Buthend fuhr ber Konig fort: "Reiner wird frei, nein, ihr bleibt alle bier." Dem ftimmten fammtliche Anwesenden bei : "Sa wir geben feinen einzigen heraus, Beige und Andere, fie bleiben alle bier; wir werben bid und bie Weißen töbten, wir fürchten uns nicht."

Wir ftanden da wie versteinert; alles was wir sagen konnten, schien umsonst, der Larm war zu groß. Bulett wurde uns die Scene so widig, daß
wir uns rubig auf unsere Stuble setzten, bis sich der Sturm gelegt haben
würde. Wie wenig träumte uns, daß wir doch noch an demselben Abenase wurde werlassen wurden! Jede Hossing auf Befreiung war verschwunden, sie

trieben ihrem Gericht entgegen, und was wir von den Folgen einer Niederlage zu erwarten hatten, das wußte allein der Hern. Der König war noch unbefänftigt, als ich vortrat, und ihn bat, sich zu beruhigen; da wurde allmählich still und sagte: "D, gegen euch habe ich nichts." Doch schaute er noch sehr finster brein, als drücke ihn eine schwere Last oder kämpfe er mit sich selbst.

Muf einmal brach er fein Schweigen. "Rein, ihr geht, ihr Beifen geht und fagt meinem guten Freund, dag ich nicht gegen ihn ausgezogen bin. Ich habe tein Wort mit ihm. Und die 1000 Bfd. fagt ihm, daß ich fie ihm fchenke (!). Ich will nicht, daß fo eine kleine Summe Streit awifchen uns verurfache. Geht, rebet ein gutes Wort. Ich habe jett gethan, was ich fonnte; wenn jest ber Gouverneur nicht haltmachen, nicht warten will, bann bin ich auf Gottes Seite" (überlaffe Gott bie Entscheidung). - Ifts glaublich? ober ftect ein Betrug babinter? fo bieg es in jedem von uns. Wir bauften, mußten baufen: boch tams nicht aus bem Bergen, wir blieben merflich falt. Unferen Argwohn vermehrte ber Umftand, daß ber Konig zwei febr gewöhnliche Manner als Boten hervorrief, einen Schwerttrager und einen Ausrufer. Ich bat ihn wiederholt um Dwufu Rokoo (der Br. Kuhne begleitet hatte), aber fowohl ber Ronig als feine Sauptlinge fchlugen es ab. Go burften wir vielleicht Rumase verlaffen, um - in frgend ein Berfted ober ins Innere gebracht zu werden; dahin neigten wenigstens meine, aber auch herrn Bonnats . Bedanken. Bar biefer Blan vielleicht nicht ichon feit Tagen entworfen? Jebenfalls faben wir nicht aus, wie Leute, die ihren Freibrief erhalten haben. Und boch war es fo. - Die Boten erhielten ihre Inftruktion, ebenfo murbe Dr. D. beauftragt, gu Saufe fogleich einen Brief auszufertigen, ben die Sprecher unterschreiben murben. Dann fragte ber Ronig, wann wir abzureifen gebenken? "Sobald als möglich; gleich nachdem du uns verabschiedet haft, jedenfalls beute." mar unfere Antwort. "Es ift recht," fagte ber Ronig, "macht euch bereit, heute Abend abzureifen. Den Beneral werdet ihr in Fomana treffen." Durften wir biefen Worten Glauben ichenten? gar manche Aber bampften unfer Bischen Soffnung.

Als wir diese Nachricht zu Hause mittheilten, war alles niedergeschlagen, auch Rosa kommte nicht glauben, daß es dem König ernst sei. Wir mußten ziedensalls packen und hatten darin seit acht Tagen vorgearbeitet, da wir nie wußten, wann man uns irgend wohin schleppen wilde. Auch jetzt wußten wir nur, daß es sortgieng, aber nicht wohin. Die Fanteer, Altraer und Atnapemer waren gleichsalls sehr niedergeschlagen, da sie nun um s schubeler dassehen würden. Natürlich versicherten wir sie, daß, salls wir den General zu sehen

bekommen, wir für sie ein Wort einlegen werden. Zwischen Furcht und Hoffnung, mit Paden, Berathen und Möglichfeitserwägungen verstrich die Zeit; welch ein Troft, daß wir den Herrn so nahe fühlten! An seiner Hand wollten wir durch Alles gehen.

Da hieß es, um vier Uhr, Owusu Kotoo fomme mit den Geschenken; und schon traten die Lente in den Hof mit des Königs Abschleds gruß: sir Hos. und mich ein werthvolles Landessleid und 36 Dollar, meiner Fran ein seidenes Landessleid und 18 Doll., sir Röschen 9 Doll. Das war nun eine Frende, nicht mur schöne Andensen an Aumasse zu erhalten, sondern eine Berschenung, daß der König es erustlich meine; jetzt konnten wir loben und danken, nur daß eine Sinnesänderung noch immer möglich blieb. Dwusu Kotoo sagte, der König werde und vor der Abreise noch rufen lassen. Wir aber daten ihn, um 16 Fanteträger sür uns einzukommen; er wollte es thun, glandte jedoch, es sei einmisslich, daß wir je so wie betämen.

ď

Ueber dem Packen wurde es Abend, da faßen wir alle bei den fchwarzen Gefangenen im Hof und fanden, wie sie mehr und mehr der Hoffnung Raum gaben, unsere Auslieserung dürse zu einem Wassenstilltand führen, während bessen auch sie frei würden. Rur Palm und seine Fran (unsere Kindsmagd) blieben ties niedergedrückt. Erst nach 9 Uhr erschien einer der deitden Voten, die uns geleiten sollten, und rief uns, um vom Könige Abschied zu nehmen.

Nach langem Warten im Palast führte man uns durch acht Höfe in einen kleineren, wo der König im Regligs mit ein paar Häupklingen am Fener sa. Majestät sah wieder sehr sinsten aus, als toste ihm unsere Ausklieserung einen harten Kanpf. Wir hatten die geschenkten Kleider beim Sintritt in den Hof ungeworsen; als wir so vor ihm kanden, sagte er noch unanfgeheitert: Sise, wonim wosura nkama nsoso? (So, Süße, weißt du auch ein Landesklied zu tragen?) schaute uns einige Sekunden an und zeigte durch eine Handeskleid zu tragen?) schaute uns einige Sekunden an und zeigte durch eine Handesklied zu tragen? schaute uns einige Sekunden an und zeigte durch eine Handesklied zu tragen? schaute uns einige Sekunden an und zeigte durch eine Handesklied zu tragen? schaute uns einige Sekunden an und zeigte durch eine Kandesklied zu kande wir kalles thun würden, den General seiner Friedlichen Geschunung zu versichern; ob wir Wort gehalten, werde er seiner Zeit hören. Er lächelte und verabschiedete uns mit den Worten: "Ja es ist gut, geht und macht es so." — Als wir bereits außen kanden, ersuhren wir von Ownsiu Kosoo, daß uns 10 Fanteer mitgegeben werden dürsen, nicht aber Fran Palm; sie müsse waren, dies ühr Mann frei werde.

So hatte uns der König "Weg gegeben;" wir wolltens aber erst glauben, wenn wir ins englische Lager kämen. Wir sahen noch Hrn. D., der uns Briefe und Austräge mitgab. Mit Mühe schlug ich einen weiteren Träger von Owusu

Kotoo heraus; immerhin mußte ich zwei Kisten in Aumase zurücklassen, welche Hr. D. mir nachzubringen gebeten wurde. Bon den Fanteern wollte natürlich jeder zu den 11 Erwählten gehören; wir mußten aber vor allen die Leute, welche Hr. Ansa uns (S. 199) vor einem Jahre entgegengeschickt hatte, mitnehmen. Mit lautem Jubel hörten diese den Bescheid.

Endlich waren wir fertig jur Abreise und nahmen — gegen 11 Uhr — Albschied (welcher besonders den drei Frauen schwer wurde), worauf etliche und noch bis auf den Markplatz begleiteten. Noch ein Albschied und wir legten uns in unsere hängmatten, — wie Träumende. Die Nacht war äußerst schwerz, nur wenige Sterne erschienen am hinmel; dazu führte unser Wegburch dichten Wald. So mußten die Träger den Pfad tastend sinden und kamen nur langsam vorwärts, strauchselten über die ungähligen Wurzeln und Steine, ließen mich and einmal in den Busch fallen. Doch hatte das nichts au sacen, waren wir nicht auf dem Wege zur langerschnten Freiheit?

In zwei Stunden erreichten wir bas eine Stunde entfernte Dorf Ra a fe, wo wir zu übernachten hatten, aber nicht viel fchliefen. Morgens (22. Jan.) wurde früh aufgebrochen, um womöglich bis Atantawase (bei Dabawase) gu gelangen, eine Strede von 8-9 Stunden. In Abwuma (Abjumam) trafen wir zwei Sauptlinge, Rwame Agjapong und ben Sprecher Apea, einen tudiichen Mann, ber immer gegen unfere Freilaffung gestimmt hatte, nebst fleinem Gefolge; fie gruften freundlich. - Bon ben zwei Ronigsboten, die uns begleiteten, mar ber Ausrufer ichon in Raafe verschwunden; wie ber Schwerttrager fagte, um bem Fürsten von Mampong, ber fich in ber Rabe (also im Lager) aufhalte, die Botschaft bes Ronigs an ben General mitzutheilen. Dir fchien bas verbächtig. - Als wir um vier Uhr Umoaf oro (Amoaful ber Rarten) erreicht hatten, ben Drt, wo am 31. Januar ein fo hartnädiges Treffen geliefert werben follte, zeigte fich, daß wir nicht weiter fonnten. Alfo befuchten wir ben Sauptling, welcher von unferer Freilaffung "in Folge ber Fürsprache bes Mampong Fürsten und ber Königin Mutter" amtlich unterrichtet und uns ju berfostigen angewiesen murbe. Scheidend flufterte ihm ber Schwerttrager gu: "Beigt fich ber Feind, fo habt ihr euch gurudgugieben." Rurg nachher schickte uns ber Sauptling etwas Wilbbret und Jams; ein Schaf fonne er nicht liefern, ba Amantwa's Beer alles aufgegeffen habe.

In der Danmerung saßen wir gerade vor unserem Fusu, als der "Ausrufer" nachkam. Er war wirklich im Lager bei Dwomo, dem Herrn von Mampong gewesen und brachte auch einen von den Linguisten dieses freundlichen Fürsten mit, der uns begleiten sollte. Woch ahnte ich nicht, daß dem wackeren Owomo auf diesem Schlachtfeld ein so nahes Ende bevorstand. Es ĺiá

tte

ite

en

te

H

m

¢

freute mich aber, daß mein Argwohn grundlos war; nur konnte ja ber König immer noch feinen Ginn andern! - Erwunscht war uns baber, bag ber Schwertträger verlangte, am Morgen bes 23. Jan. fo früh als möglich aufzubrechen. Schon um 3 Uhr weckte ich meine Leute und hieß fie Reis für alle fochen, benn wir würden nicht ruben, bis wir bei ben Weigen ankamen; alfo burfe feiner unterwegs etwas taufen, ein Jeber folle fich nach Rraften anftrengen! Um liebsten mare ich jetzt geflogen. - Mit Tagesgrauen machten wir uns auf ben Beg. In Afantamafe mar ichon fein Beib mehr gu feben, was die Rahe des Feindes anzeigte; die Manner begegneten uns bier, wie überall, außerft freundlich. Unfere Auslieferung ichien allen bas Berg gu erleichtern, benn in ihren Augen wurde blos um unsertwillen Rrieg geführt. -Unterwegs hörten wir von Dawfons Knaben, daß Dbeng, ber von Fomana fliehen nußte und bei Atubiafe ftand, an ben Weg tommen follte, uns ben Abichiedsgruß zu geben. Sonderbare Beranftaltung! bachte Bonnat fo wohl wie ich; wir hatten ja schon genug von ihm gesehen. Ich lief, trot meines bofen Fußes, ben größten Theil bes Weges, trieb an ben Ginen, ermuthigte bie Andern und stellte ihnen binnen zwei Stunden volle Freiheit in Ausficht, mit pochendem Bergen.

Um 9 1/2 Uhr erreichten wir bas erfte ganglich verlaffene Dorf; feine Seele wurde fichtbar. Bor 41/2 Jahren verkundigten uns folche leere Bohnftatten nur Gefangenschaft, Roth und Glend, jetzt zeigten fie bie Rabe ber Befreier an! Nachbem wir 3-4 folder geleerter Dorfer paffirt hatten, ftanben wir plöglich vor Dompoafe, taum eine Stunde von ber britischen Armee. Aber auf den Stragen wimmelts von ichwarzen Bewaffneten, und bort, unter bem Baum vor bes hauptlings haus, fteht - Dbeng mit 350 Rriegern. Soll er an uns fein Grenghüteramt verfeben? oder hinter uns her ben Feind überfallen? Es war bie lette bange Stunde, die wir in Afante gu burchleben hatten. Nachbem wir lange geseffen, mußten wir in Procession grugen gehen und bem ftolgen Manne, ber uns vor 13 Monaten geplundert, bie hand reichen. Er mar aber ausgesucht höflich, wie auch feine Unterhauptlinge. Im Schatten eines Baumes figend, empfiengen wir ben Gegengruß, eine Feierlichfeit, Die uns noch nie fo fchredlich lang gebaucht hatte! Wieberunt mußten wir mit den Boten bor Dbeng erscheinen, damit biefer von ber königlichen Botichaft an ben General unterrichtet werbe. Auch er ichien erfreut und bat mit ben Geinigen , "wir möchten ein gutes Wort effen" (ober verhandeln) da ja die Afanteer keinen Krieg mit den Weißen haben. Ueber= haupt fei ber Krieg nicht gut; "fieh nur biefes Dorf, es ift gang verlaffen, thuts nicht bem Bergen weh?" Ich mußte boch benten, daß es fur bie Mfan-

teer heilsan fein burfte, nachbem fie fo viele Dorfer verbrannt, nun auch für bie eigenen heimstätten gu gittern!

Rachbem wir mit biefen Ceremonien eine gute halbe Stunde verbracht, tamen noch verschiedene Boten, uns aufzusordern, daß wir doch bem General jum Frieden rathen möchten ac. Endlich brachen wir auf, und waren vierzig Schritte gegangen, als wieber halt gemacht werden mußte. Man wollte uns weitere Boten mitgeben, uns bis jum General gu begleiten. Bir brannten vor Ungebuld; wogu auch neue Boten!? Allein wir mußten artig fein, waren ja noch immer Gefangene - vielleicht noch 3/4 Stunden! Alfo warteten wir auf die Boten, fetten bann die Reife fort und fragten uns, ob wir wohl noch einmal aufgehalten werben wurden? Doch nein; wir verloren die Schaar aus ben Augen und mit Riefenschritten gieng es ber Freiheit entgegen. Reiner wollte bahinten bleiben, feiner fühlte Mubigfeit. Gr. B. bilbete ben Bortrab, während ich als Nachhut bie Trager vorwarts trieb, um balb als Freie ausruben zu können. Dag bies zog und ichob, wird man gerne glauben. Im Sturmfdritt, aber lautlos wie Flüchtlinge, ichwebten wir an ben majeftatisch hohen Bäumen bes Urwalbs vorüber. Plötglich ftand ber Bug ftill. "Bas ifts?" fragte ich? "Deine Landsleute find ba," war bie fufe Untwort. Ich lief voran und fand neben Brn. Bonnat zwei Saufa Golbaten mit einem jungen Offigier. Zwei Revolver und ein Carabiner bilbeten feine Bemaffnung. Mit bewegtem Bergen bewillfommte er uns. Der Augenblid ift nicht Bir brudten ihm bie Sand, wie man es nur einem Erretter thun tann; als ich aber reben wollte, verfagte bie Bunge ihren Dienft und Thranen mußten ben Dank aussprechen. Das Det war zerriffen, und mit ber Freiheit ichien mir bie gange Welt geschenft.

Der liebe Lieutenant Hart schiefte sogleich Bericht an seinen Oberen; es vergiengen nur wenige Minuten, bis Major Russell mit anderen Ossisieren erschien, uns aufs Herzlichste zu begrüßen, Glüd zu wünschen, an ihre Tasel zu saben. Her mußten wir aber bald erkennen, daß uns die Begrisse von militärischer Ordnung abhanden gedommen waren. Benn wir in Kunnasse noch gemeint hatten, für unsere Agante Begleiter etwas thun zu können, so hatten wir uns verrechnet. Die armen Bursse erschracken nicht wenig, als sie sogleich von uns getrennt und in ein entlegenes Haus geführt wurden, um bis zu ihrer Kücksendung bewacht zu werden. Es wurde uns nicht einmal erlaubt, sie zu besuchen; so haben wir sie nicht mehr gesehen.

Durch eine ganze Reihe von Haufa Borposten führten uns die Offiziere auf einen gelichteten Platz, wo hunderte von Westafrifanern aller Stämme Bamme fallten und den Boben ebneten. Ihre Frende war groß: Welcome, Sir! — Akwada (in Tfchi: du bist gegangen getommen, d. h. willfommen)! — Heni odshe (in Utra: wie stehts, wo du her sommst)? — Good morning, Sir! 2c., so schools von allen Seiten her. In leberschwang der Freude glaubten wir auch den hier beschäftigten Europäern die Hand geben zu müssen; doch dald wurde es ums zwiel, denn es kamen ganze Compagnien. Der Major sühlte sich hochbeglückt, ums den ersten Labetrunk auf freiem Boden reichen zu dürsen; seit zwei Tagen hatten die Herren alle Hossimung auf umser Bestreitung aufgegeben. Unsere Kindlein waren ihnen auch ein Wunder, besonders erheiterte sie unser Kösli. Wie wunderdar kam aber auch uns die ganze Umgebung vor, in die wir ums so plöhistig versetztelschen! Wir waren in der That wie Träumende. So viel auch aufgetischt war, das Essen wollte uns nicht schmeden, das Herz war eben zu voll.

Nachbem wir einige Stunden bei diesen freundlichen Herren gerastet hatten, umsten wir nach dem Monfes Lager aufbrechen, um Sir Garnet Wolfelen vorgestellt zu werden. Umser Weg führte durch die unverzestliche Stadt Fomana, (S. 177). Bon hier war über Kwisa nach dem Monse-Berg eine prächtige Straße angelegt, woran noch Hunderte arbeiteten, während andere an Bambuhütten zimmerten. Welcher Lärm umd welches Getreibe! Träger und Lasten aller Arten, Kühe und Pserde wimmelten vorüber. Dawsons Knabe, der Bruder Kühne begleitet hatte, war bei seiner Rückstehr nach Aumase in den Ruf ausgebrochen: Europa ist nach Afrika gekommen! Das sahen wir jehr bestätigt; denn wie wundersam war doch der Anblick so vieler weißen Gesichter im afrikanischen Utwoslb!

Tett siengen wir aber an, unsere milben Füße zu sühlen, und vor uns erhob sich, salt schreckhaft, der sieile Abanse Berg, 1600' hoch. Es war keine Kleinigkeit sie soch das Wort Freiheit bewährte seine Auberkraft auch an den Trägern meiner Frau und Kinder. As wir nicht ohne Seufzer oben ankamen, erfrischte uns ein Glas Wein und Wasser, ja sogar eine Tasse Thee aus freundlicher Handen und Kleinen Lager wohnten da die Zeitungscorrespondenten; sie hatten nicht übel gewählt, denn der Abanse Berg mit seinem kinsen wir und prachtvoller Anssicht ist vielleicht der gesündeste Hunkt in ganz Asante. — Gerne hätten wir uns mit den Herren Correspondenten unterhalten, aber Lieut. Grant, der wir uns mit den Herren Correspondenten unterhalten, aber Lieut. Grant, der ms begleitete, hatte uns im Ausstrag des Generals eingeschärft, keinerlei Fragen zu beautworten. Als sind ohr der vielt fanden, wie die Fomana zugetehrte) und kamen endlich mit wunden Füßen ins Lager, um 5½ Uhr. Ein

Bataillon Englander war hier am Morgen eingetroffen, ein ergreifender Unblid, und wie ichon klang unfern Ohren ihre Militarmufit!

Sobald wir unfere Sutten, welche Stabsoffiziere fur uns raumten, bezogen hatten, wurden wir Gr. Excelleng vorgestellt. Unfer erftes war, Dant gu fagen für unsere Befreiung, die wir boch nachft Gott bem englischen Beere gu verbanten haben. Der General freute fich herglich, bas Werfzeug zu unferer Befreiung geworben zu fein, obicon biefe nicht bas hauptziel ber Expedition gewesen fei. Gir Garnet erwies uns bann bie Ehre, uns jum Abendeffen mit seinem Stabe einzulaben; und erzeigte uns manche Freundlichkeit in ber breiftundigen Unterhaltung an feiner Tafel. Es war nicht zu verkennen, wie herglichen Untheil alle biefe freundlichen Berren an bem Zwischenfall unferer Erlösung nahmen, baber biefer Abend uns in guter Erinnerung bleiben wirb.

Am Morgen (24. Jan.), ba Ge. Exc. fehr früh nach Fomana abgereist war, folgten B. und ich bem General babin nach, um wegen ber in Rumafe verbliebenen Fanteer u. a. noch Giniges ju reben. Ich hatte ba wieber eine angenehme Unterredung mit Gir Garnet, in ber ich über Manches ausgefragt wurde und die Fanteer nochmals feiner Fürsorge empfahl. Sier fchied ich von unserem treuen Leidensgefährten Srn. Bonnat, ber fich angeboten hatte, bei Gr. Exc. zu bleiben , und fehrte nach Monfe gurud, um (25. Jan.) unfere

Reife an bie Rufte fortzuseten.

Es war boch ein eigenes Gefühl, mit bem wir eines Bormittags (2. Febr.) in Capecoaft einzogen, Spalier gu laufen gwifden Menfchen aller Farben und Trachten, und von ber immer machfenben Menge mit nie enden wollendem akwaba! begruft. Gar ju viele wollten uns bie Sand fcutteln, und mit tomifder Ruhe ftarrte Rosli bie mogende Bolksmaffe an , als fragte fie , ob fie auch alle bei Troft feien. - Im weslehanischen Miffionshaus herzlich bewillfommt von Miff. und Frau Picot und bem Kaplan Lawerac, umarmte ich auch wieder unfern theuren Rühne, ber fich um fo mächtiger freute, uns errettet gu feben, je größere Sorge er gehabt hatte. Ich fand ihn nach bem erften Sturm ber Befühle viel heiterer als in Rumafe , boch hatte ber Argt, ber ihn untersucht, erklärt, bag bie Sälfte bes rechten Lungenflügels gerftort fei , was er ber ichlechten Nahrung zuschrieb. Gehr zuworfommend empfieng uns Capitain Lees, ber einstweilige Abminiftrator, ber uns bas eben erhaltene Telegramm von ber Schlacht bei Bekmae und Amoafaro mittheilte; und ben alten Brn. Freeman ju feben, war auch ein Benug. Bar er boch ber Gründer ber weslenanischen Miffion in Rumafe, und zwar gerabe jett, nachbem er lange als Ermiffionar in ber nahe von Afra geweilt, wieber mit Miffionsarbeit in Onomabo betraut.

Dag wir dann Gintaufe machten von Semden, Schuhen u. a. Anhangfeln bes civilifirten Menichen, ferner Besuche und Geschenke empfiengen von marmherzigen Damen, uns auch aufs Meer hinauswagten, um von ber gangen großen Flotte , die vor Anter lag , wenigstens bas gewaltige Spitalichiff gu beschauen, bas alles zu erzählen gehört nicht mehr in biefen Rahmen. Der Boftdampfer fam am 6. Februar an und brachte uns nach Chriftian 8= borg (7, Febr.), wo wir wie Traumende in die Mitte unferer Gefchwifter und ihrer Gemeinde eintraten. Wir find gurudgefehrt nicht burch Losfauf, wie Abn Bofo fchwur, daß unfer Schidfal fein muffe, fondern der Berr hat ein Beer geschickt, uns gu befreien. Und im Blid auf die Reihe von Bunderthaten, burch welche wir am leben erhalten und gurudgeführt worben find, haben auch Beiden uns mit tiefer Rührung begrüßt und befannt, fie muffen jett glauben, daß unfer herr ein lebenbiger, allmächtiger und gnäbiger Gott fei; benn fobald fie unfere Befangennehmung erfahren, fei es ihnen auch feftgeftanden, daß hier alles Gebet umfonft fei und wir nie mehr aus Afante gurudfehren murden!

## 31. Das Gericht.

Es bleibt noch Einiges anguhängen, um bie Darftellung ber Tagebucher zu vervollständigen.

Die Streitkräfte der Briten hatten lange Monate hindurch nur eben hingereicht, die Küstenstätet zu vertheidigen und Streispartien der Afanteer, die sich eine Vereich der Schissen und Streispartien der Afanteer, die sich Schutzgebiet war noch von ihnen besetz, als 2. Okt. 1873 Sir Garnet Wolfelen mit seinem Stab von 29 auserlesenen Ossisieren in Capecoast landete. Er reinigte zuerst die Unigegend Eininas von feinblichen Kriegern und lockte dadurch dem Feldherrn Amankwa Tia ein Schreiben ab, worin derfelbe protestirte, nicht gegen die Briten, sondern blos gegen die Könige von Aben, Abora, Denkjera und Wassa ausgezogen zu sein. Sir Garnet antwortete, indem er nicht den Feldherrn, sondern den König aussortet, augenblicklich das Protestorat zu räumen. Das geschah auch, sosen die Ussanteaten.

Diese retirirende Armee sollte aber von Abatrampa, der Residenz des Abnigs, welcher zum Haupt der Fante-Consideration gewählt war, abgehalten werden, daher dieser Ort am 3. und 4. Nov. durch ein schwaches Detachement gegen Tausende von Asanteern glüdlich vertheidigt wurde (S. 243). Bei dieser Gesegnheit siel auch Amanthous Tragford in die Haubt

ber Briten. Doch gelangte er felbst mit seinem Heere glücklich über ben Pra. (December.)

Mm Reujahr 1874 fandeten die ersten britischen Regimenter gu bem "Ingenieurs = und Doctors = Feldaug", welchen Bolfelen geplant hatte, bamit bie europäischen Truppen in zwei Monaten ihre Aufgabe lofen fonnten. Gine Strafe an den Bra war fchon gebaut, auf ben Saltstationen bas nothige Obbach hergerichtet worden. In Prajo ftand bas Lager, von welchem aus ber Grengstrom überschritten werben follte. Sieher famen am 2. Jan. die beiden Ufante Gefandten, welche Briefe und Friedensantrage von Rofi Rarafari brachten; ber Beneral wollte fie nicht empfangen, ließ ihnen aber alles zeigen. Da man ihnen zu lieb auch (am 4. Jan.) eine Gatling-Mitrailleufe abfeuerte, fagte ihrer einer gu feinen Wefährten, bamit fcminde jebe Soffnung auf eine gludliche Bertheidigung. Dieselben begichtigten ihn barob ber Feigheit und brohten ihn beim Ronig zu verflagen, worauf er fich in ber Racht erfchog. (S. 242). Sein Leichnam murbe nach bem Bunfche feiner Begleiter auf ber Mfante Seite bes Fluffes begraben. Die anderen entlieg der General über bie jett vollendete Brude (6. Jan.), indem er auf dem Friedensabichlug in ber Sauptftadt felbit beftand.

Nun wurde der Pra überschritten und der Marsch auf Assama unternonmen, wobei man an den Leichen vieler anscheinend verhungerten Asantetrieger vorbeitam. Kühne tras am 14. im Lager von Asananie, wo er sich seiger vorbeitam. Kühne tras am 14. im Lager von Asananie in Fonnata und Monse an. Die 1500' hohen Abanse Berge waren schon am 17. von Lord Gissor mit seinen Asen Asunbschaften erstiegen worden, ungeachtet ein Tetischreiter sammt etlichen Gesissen ihm entgegen getreten war, mit der Warnung, nicht weiter zu gehen, weil der Tod ihm im Wege stehe. Gissorb sand aber nur einem Fetischsen über den Weg gezogen, neben welchem ein verstämmeltes Menschenpfer lag; eine hölzerne Kinte' und Dolche waren dabei augebracht, welche rückwärts wiesen. Die Vriten ließen sich daburch feinen Augenblick aufhalten, doch war noch seine Muskete abgesenert worden.

Eine letzte Mahnung wurde bem König von Fomana aus zugesandt, (24. Januar) hrn. Dawson ausgenommen, solle er alle eingeborenen Gesangenen loskassen, die hatte der 50,000 Ungen Gold senden und dem General als Geisel den Prinzen Mensa, die Königin Mutter und die Erben der Fürsten von Dwaben, Kofosu, Manupong und Bekvas übergeben, worauf der General selbst mit einer kleinen Escorte nach Kumase kommen und dort den Frieden abschließen wolle. Dem König Zeit zu lassen, wolle er in den nächsten Tagen sehr langsam vorrücken. Dies Bersprechen war freilich leicht zu geben, da die

Schwierigkeit, die nöthigften Borrathe anzusammeln, fich immer wiederholte und bem General ein halt in bem gesunden Fomana gelegen kam.

Der General hörte bort eine wunderliche Geschichte von Bonnat. An jenem 6. Jan. war ber große Fetischbaum in Kumase umgestürzt. (S. 245.) Darauf bin suchte ber Koing von ben Priestern zu ersahren, welche Aussichten ber Krieg mit ben Briten biete. Man stieß zwei Männern das Messer durch bie Bangen und band sie an Bäume im Balbe, um zu sterben. Die Priester versicherten, wenn ihr Tob balb eintrete, werde Asante siegen; die Armen aber lebten lange, ber eine fünf, ber andere neun Tage! —

Amantwa hatte fich auf ben Sohen zwischen Betwae und Amoaforo (8 Stunden füblich von Rumase) aufgestellt, mahrend eine zweite Armee unter bem Fürsten von Abanje die Ortschaften Atubiafe und Borborafe besett hielt. Die letteren wurden am 29. Jan. mit geringem Berluft genommen und im letteren Ort ber Schirm bes Mfamoa Rwanta erbeutet, von deffen Rabe die Briten bisher noch nichts erfahren hatten. Diefer Breis galt allgemein für ben beften Renner bes Rriegshandwerts, worin er auch ben Amantiva Tia unterrichtet haben foll; um fo tiefer muß er biefe Schlappe empfunden haben, Die hartefte, die einem Afante Sauptling widerfahren fann. Noch immer hielt man für möglich, dag ber Konig Frieden wünsche, baber bei jedem Borruden bas Feuer ber Afanteer abgewartet murbe, ehe man es ermiderte, obichon bamit toftbare Leben auf's Spiel gefett wurden. (Bohl eine Folge ber Berhaltungsbefehle, durch welche Lord Rimberlen bem Beneral eingeschärft hatte, Die Invafion Ufantes mit aller möglichen "Söflichkeit und Menschlichkeit auszuführen.") And tamen Frieden athmende Briefe bom Ronige, aber feine Garantieen, und Sr. Dawfon, ber für ein Gelogeschent bes Generals zu banten hatte, fandte in den wenigen Beilen, welchen er gleichsam als Datum "2 Cor. 2, 11" beifügte, eine bebeutfame Barnung. Gin westindischer (schwarzer) Soldat lieferte die Bibel, in welcher die Stelle nachgeschlagen murbe.

Am 31. Jan. stießen die Briten schon Worgens 8 Uhr auf einen hinter-halt bei Anvoasoro, wo das Asantelager in der vorhergehenden Nacht von einem Aundschafter (um 20 Pfd. St.) besucht und durchsorschen war. Nun erkannte man, daß der König alles gethan hatte, um eine überwältigende Ueberzahl zu hauf zu dringen, und so kam es in diesem Urwald zu einem heißen Kampf mit dem unsichtbaren Feind, der wohl 20,000 Mann zählte gegen höchstens 3000 schlecht gedeckt britische und schwarze Truppen. Die Asantes der Geschüffe kam zum Eliäk mehr Metallstücke als Kugeln; da sie selbst durch gezielte Schüffe kann zu erreichen waren, nußten Kaketen und Granaten das Weiste ausstichten. Doch hielten sie sich tapper die in den Nachmittag, da sie vor den

Bajonetten slohen, und bedroften noch spät Abends die rechte Flanke und den Rücken der Engländer. Afamoa Kwanta schient die Schlacht mit vieler Einsicht geseitet zu haben; doch gieng sie verloren. Unter den vielen Getöderen lagen Amankva Tia auf dem linken, der achtungswerthe Fürst von Mampong auf dem rechten Flügel und Apea im Centrum. Auf britischer Seite sollen nur sieden Mann gefallen sein, aber über 200 trug man verwundet vom Schlachtschb sort. Die Briten begruben mehr als 100 Asanteer, nachdem die meisen Gefallenen von den Ihrigen sortgeschleppt worden waren, sie verhehsten sich aber nicht, daß dieser Feind, mit besseren Bassen versehen, sie einfach erdrückt haben würde.

Gleich am solgenden Tag wurde das stattliche Bekwae erstürmt und zerstört, während (2. Febr.) auch das richtwärts gelegene Fom an a von den Klanteern unter ihrem "Woltse" angegrissen und saft ganz verbrannt wurde; nur des "Grenzwährers" Palast, das Spital und die Wagazine konnte die kleine britische Besatzung vertheidigen. Sir Garnet aber drang nun (3. Febr.) rasch von Abzumam auf der westlichen Straße unter stetem Kämpsen gegen den Oda Fuss so, wo ihn ein Vrief des Königs erreichte, von Hrn. Dawson geschrieben, die getwiß bezahlt werden. Der General aber sorberte wieder Seiseln, während er am regnerischen dien Brück iber den Daschlug. Um Worgen des 4. Februar machte ihm der König den Uebergang über den Fuss streiten. Siesen Stunden sang vurde darum bei Odasso gestritten; Karasari sah dem Kampse zu auf seinem goldenen Schemel sitzen, unter dem rothen Schirm. Aus die Reiderlage entschieden war, sloh er nach seiner Billa Annangchia.

Die Briten aber drangen nun unverzüglich über Kaase vor und zogen Abends unter den Klängen des schottischen Dudessach in Kumase ein. Sowaren nur noch 1000 Europäer und 400 Schwarze. Reugierig staunten die Einwohner, gar viele Gewehr in Hand, die vielen weißen Gestächter an, ohne Frucht oder Haß zu verrathen. Die Truppen ihrereits enthielten sich alles Plünderus, nährend freilich der Stadtpöbel in der allgemeinen Berwirrung über die Haufer der Prinzen und Geden hersiel und auch Fanteer und andere Schwarze sich Freiheiten erlaubten.

Die gefangenen Fanteer, unter ihnen Hr. Dawson, waren freigelaffen worben, boch fand man noch manche an gewaltige Baumftamme gebunden ober in Blode geschlagen. Sie alle zogen mit verbächtig reichlicher habe ab, ber Kuste zu. Abziehen mußte auch die vorgebrungene Schaar in Balbe, schon wegen bes Mangels an Lebensmitteln. Dazu kam nun fortbauernber Regen.

Bahrend bem Ronig die Schonung feines Balaftes angeboten murbe, falls er Frieden fchlöffe (5. Febr.), fuchten die Afanteer nur möglichst viel Bulver und Bewehre aus der Stadt zu retten. Da nun in der Racht ein fürchterliches Bewitter die Fluffe unpaffirbar zu machen brohte, wurden am 6. die Ginwohner ausgewiesen, ber Balaft unterminirt und bie Saufer von Rumafe in Brand gestecht. Große Beute tam nicht zum Borichein, wenn auch allerhand Mertwürdigfeiten in bem Steinpalaft gefunden wurden, welche jest in London gu hohen Breifen vertauft werben. Die Sauptarmee trat rafch ben Rudgug an, durchwatete die Fluffe, bis zum Rinn im Waffer, (bie Da-Brude mar fnietief überschwemmt) und erreichte den Pra ohne allzuviele Kranke. Bon 3985 Rriegern waren nur 60 geftorben (barunter 10 getöbtet). Dag bas Maufoleum in Bantama, "ber Louvre und Tower Afantes," nicht gerftort murbe, beklagten manche Briten als ein ftartes Berfehen; allein ein Bergug von zwei Tagen hatte viele werthvolle Leben gefahrbet, und ber Brand Rumafes genügte, um ben Stämmen ber Golbfufte ben Fall bes Ufante Reiches anzufündigen. Ueberall herrschte bort ber Blutgeruch über alle anderen Geftante vor; langer als absolut nöthig bafelbft zu verweilen, geluftete es feinen Europaer, am wenigften bie, welche bie "Aasgeierrefte" beschaut hatten.

Indessen hatte anch der Handegen Capitain Sir John Glover mit sast 5000 schwarzen Truppen vom Bolta aus sich auf Asante geworfen. Die Stadt D 60 go nahm er am 16. Jan. ein, gerade zeitig genug, um den Mord vom 40 Sclaven zu verhindern, die bei einer Todtencostime sallen sollten. Dann hatte sich ihm D wa d en, die zweite Hauptstadt des Reichs, übergeben, und am 11. Jebr. ritt, von ihm gesandt, Hauptmann Sartorius mit etlichen 20 Reitern durch das verbraumte Kumase, ohne eine Seele dort zu sehen. Er sollte dem Obergeneral zu wissen thun, daß Glover auf eine Entsernung von acht Stumben ihm genacht sei.

Das Alles zwang Kofi zum Nachgeben; die Anhänglichteit der meisten Untersürsten begann bereits zu wanken. Daher sandte er (13. Febr.) eine Bitte um Frieden nach Fomana, begleitet von 1000 Unzen reinsten Goldes, als erster Zahlung von Kriegskosen. Es wurde aber der Friede abgeschlossen auf die Bedingung, daß der König 50,000 Unzen Gold zahle und den Hande und Verkehr mit der Küste freigebe, welchem sürderschie eine 15' breite Straße von Capecoast die an den Pra dienen soll. Seine Ansprüche auf Adanse gibt er auf; auch verspricht er, um seine Freundschaft sin Königin Vertrazu den beweisen, daß er sich nach Krästen bemissen werde, die Unstitte der Menschendpers zu bekämpsen, mit dem Blick auf völlige Abschapfinng eines den Gefühlen aller christlichen Nationen so widerstrebenden Brauches.

Im Sommer wurde sodann die Oftgrenze des Protettorats über die Sclavenfufte dis Reta ausgebehnt, Krepe aber bei Asante belaffen: Damit hört wenigstens die Wolfamindung auf, Bankapfel der anwohnenden Stämme zu sein, und die Waffeneinsuhr wird den Asanteern um ein Bedeutendes erschwert. In der neuconstituiren Kolonie aber ist (Dec.) die Haussclaverei, die bisher geduldet war, abgeschafft worden.

MIS Gir Barnet Wolfelen am 10. Mai 1874 in ber geographifchen Befellichaft von feinem furgen aber gelungenen Feldzug Bericht erftattete, beichrieb er querft ben Urmalb, wo er faft nie bie Conne ober ben Feind gu feben betam (obwohl fich ber lettere recht fühlbar zu machen mußte), mabrend fanm auf etwas anderes als auf Schneden Jagd gemacht werben fonnte, Die freilich eine ansehnliche Größe erreichen, aber Curopaern als Dahrungsmittel fchlecht aufteben. "Als wir in Capecoaft landeten, ftand ber Name Englands in geringer Achtung; jest aber, glaube ich, wird er weithin mehr als je geehrt, wovon als fichere Folge zu erwarten ift, daß bas Innere von Afrita unfern Forschern fich in ungeahntem Grade erschließen wird. Gine weitere Frucht bes Feldzugs wird die Abschaffung der Menschenopfer fein, einer Gewohnheit, Die um Capecoast her noch vor 40 Jahren wohl so eingewurzelt mar, wie jett in Afante. Giner meiner Armeearzte (Dr. Madinnon) war im Saufe bes Dberfcharfrichters (G. 138, Anm. 2) einquartirt, und hörte bon biefem, bag im letten Jahr 2-3000 Menichen geschlachtet worden feien. "Wir ichlachten," fagte berfelbe im Ton bes Metgers, ber bon feinem Sandwert fpricht, "fo etwa 5-10 bes Tags, und zwar an allen Wochentagen, Freitag und Sonntag ausgenommen, und in der letten Woche bor bem Gingug ber Englander feien fo viele geopfert worben, bag er fie nicht habe gablen tonnen." Es war ein ichrecklicher Anblid, Die Rluft (Apetesini G. 166) gu feben, angefüllt mit menschlichen Leichnamen in allen Stadien ber Bermefung. Die letten Rachrichten melben nun, daß ber Ronig versprochen hat, alles mas in feinen Rraften fteht zu thun, bamit bie Menschenopfer abgeschafft werben, und bag er einen feiner Gohne an die Rufte binabgefendet hat, um bort erzogen zu werben."

lleber diesen Sohn hatte sich eine Berhandlung mit der Kolonialregierung angesponnen, sofern diese zu wissen verlangte, ob der Prinz einmal Aussicht habe, auch den väterlichen Thron zu besteigen. Sine schwierige Frage, denn neuerdings ist dieser Thron selbst wankend geworden, wie zu erwarten standlatte hatte seine Macht der engen Berbindung zu danken, in welche die benachbarten Königreiche Owaben, Kolosu, Bekwae, Manupong, Udanse mit dem Stuhl von Kumase gebracht waren, so daß ihre Fürsten dahin Tribut zahlten und Soldaten stellten, auch zu großen Festen oder hohen Rathsversammlungen

dort zusammen kamen. Nun ist aber eine Periode der Lockerung dieses Verhältnisses, wenn nicht schon der Zerbröckelung eingetreten. Bereits im Februar bat Obeng Fürst von Abaufe, den General, ihm und seinem Bolke die Auswanderung ins Protektorat zu erlauben, damit sie hinsort nach Capecoast, statt nach Kumase gravitiren, wo keiner seines Kopses sicher sei. Er beschwoben großen Sid, mit dem Wasa Stamm hinsort Sin Bolk zu sieben. Auch andere Stämme siegen an, sich unter englischen Schutz zu stellen oder auf volle Unabhängigkeit vom Usante Joch hinzuarbeiten; namentlich regte sich bie alte Eisersucht in Dwaben.

er:

fe:

şii.

86

rŧ,

in

ř

Ħ

So reiste nun (Juli) ber britifche Abminiftrator, Capitain Lees, felbft nach Rumafe, um bei der Ordnung diefer Berhältniffe mit einzugreifen. Er wurde in der nothbürftig hergestellten Stadt mit aller Freude und Achtung empfangen, indem ihm fowohl der Ronig als die Ronigin Mutter entgegen tam und Alles um ihn tangte. Da er aber bem Ronig jeglichen Beiftand gur Wieberunterwerfung ber abgefallenen Fürsten von Dwaben und Bekwae verweigerte; ja Letzteren felbst einen Befuch abstattete und aufs herzlichste von ihnen empfangen wurde, mußte Rofi fich bequemen, ihre Unabhängigkeit anguertennen. Das ift ein verlodenbes Beifpiel für die anderen tributaren Stamme; auch Ofwawu, wo ja ben Gefangenen fo herzliches Mitleib entgegen fam (S. 35), will fich bem Protektorat anschliegen. Beibe Länder, Rmamu und Dwaben, haben bereits ben Wunsch nach Errichtung von Miffionsftationen und Schulen in ihren Städten ausgesprochen; und David Afante findet, daß bei feiner Stragenpredigt in Rjebi (Atem) Rwamuer und Dwabener die aufmerkfamften Buhörer find. Dort ergahlt man auch, wie die andern tributaren Staaten ber Sand Rarafaris mube geworben, feine Rnechte getöbtet haben, fo bag feine Afanteer mehr fich ins Steppenland gu den Donto Regern magen. Denn "trittst bu ein, fo liegst bu roth."

Nachdem sich ein Großer um den andern, auch Abn Boso, von Karakari abgewendet, und die Echebung Kwaku Duas (Enkel des gleichnamigen Königs und Kosis Schwesterhohn) auf den Stuhl von Kumase betrieben hatte, dat der unglückliche König erst M. Lees, ihn an die Küste mitzunehmen. Dieser lehnte ab, sich in die innere Angelegenheiten Asantes zu mischen; um die Bezahlung der Kriegsentschädigung sei es ihm zunächst zu mischen; um die Bezahlung der Kriegsentschädigung sei es ihm zunächst zu thun. Dann sandte Kosi an den Miss Treeman Goldslaub und Elsenbein und dat um wessepanische Missionare sir Kumase. Dieser dankte für das Geschent und versprach, es seiner Geschlusst für die von Asante verbrannten Missionarzus inderzeben; eine Sendung von Lehrern konnte er nicht in Aussicht stellen, ehe die erlittenen Versuste ausgeglichen seien. Endlich bestürwortete auch die Königin

1874

Mutter, die fich lange gegen bie Abfetung ihres Cohns geftraubt, einen Thronwechsel, um bas Reich wenigstens ber Dynastie zu erhalten. Als ber Konig bavon hörte, häufte er Bulverfaffer um den Ronigsftuhl, um fich mit biefem und anderem Rrongut in die Luft gu fprengen. Da aber Säuptlinge einbrangen und das Angunden verhinderten, wartete Rarafari gebulbig die Rathsversammlung ab, welche ber Fürft von Rotofu (21. Dit.) nach Rumafe berief, und erflarte biefer: wenn man ihm die Schuld an allem Unglud beimeffe, fei er bereit abzudanten. Er mahlte fich 60 Weiber und 500 Stlaven, welche ihn Tags barauf in ein Dorf begleiteten, bas er hinfort als Privatmann bewohnen wird. Wer fein Rachfolger wird, ift noch unentschieden; einige nennen feinen Bruder Rmame Menfa. Uebrigens hat Dwaben fich an biefer Berhandlung gar nicht betheiligt, fo daß die Fortbauer des Afantereichs auf bedeutend engere Grengen gufammengufchrumpfen fcheint. Gewiß aber ift in ben Befchiden biefes gangen Bolfercompleres ein Bendepuntt gum Beffern eingetreten, ber zu fröhlichen Aussichten berechtigt, wenn einmal die rechten Manner burch bie eröffnete Brefche eingebrungen fein werben, um bie Samenkörner chriftlicher Cultur in ben tiefdurchfurchten, blutgebüngten Boben Afantes ju werfen.

In England rühmte Sir John Glover laut den Beiftand, den ihm die Baster Misson auf seinem Ange geleistet habe. Bon ihren 2500 Betehrten habe er allein zuverlässige Mannschaft erhalten, 200 christliche Soldaten, die regelmäßig ihre Morgenandacht gehalten und tapfer getämpft haben, dazu alle möglichen Handswerker und Arbeiter. Denn dort werben die Neger gelehrt, nicht blos für jene, sondern auch für diese Welt zu leben. Es war, als hätte man zum erstemmal entdeckt, daß die Misson auch unter Negern etwas Tüchstiges zu Stande bringen könne, und die englische Negierung sand sich sich dewogen, den Bastern dassit ihren besten Dank zu sagen. Sine Gabe von 100 Pf. St. an die Missonsschulen, sammt dem Verprechen sährlicher Wiederholung zeigte an, wie die neue Negierung der Goldküste sich zum Wisson zu stellen gedenke. So wird nun versucht werden, von Kiebi (Aken) aus nach Asante vorzubringen, damit auch diesem Bolte geholsen werde. Hosen das nach Asante vorzubringen, damit auch diesem Bolte geholsen werde. Hosen der wir, daß noch vor Abstandes Jahres Namsehrer auf seinen Posten zurückehre, (Kühne ist nicht mehr kampssähig) und daß auch Asanter das Wort der Gnade hören und teben!

### Anhang I.

önig Fem

ung ärte

itat

nen

He=

her

die

jti

Das Adae (zu S. 99).

Außer ber siebentägigen Woche, beren einzelne Tage allem Anschien nach sieben persönlichen Wesen zugeeignet sind und jedem Knaben und Mädchen Geburtstagsnamen liesern, (S. 139, 143 Ann.) welche auch von Nachbarstämmen anderer Sprachen angenommen werben, haben die Tschier 12 Monate von 30-32 Tagen, beren Namen von der Weschafssehich ber Jahreszeit, dem Stand der Alantagen u. s. w. genommen sind, aber an verschiedenn Orten verschieden lanten und nicht allgemein im Gebrauch steben.

Eine andere Berechnung der Zeit, die allgemeiner bekannt ist, liegt in der Einrichtung des Abae. Dasselbe beruht auf der Annahme von 40 (ober Einrichtung des eines "Zeitrings", wie er auch bei andern Bölfern, z. B. im Malabar vorkommt, wo die Aerzte das Mandalam von 40 Tagen, getheilt in 1/2, 1/1 Minge als Zeitmaß benützen. Kach den Angaben J. G. Christallers wird das große Abae (Akwasidae) am Sonntag, das kleine (Awukudae) am Mittwoch gefeiert. Damit stimmen die Tagebücher überein, welche die Feste des ersten Jahres ziemlich regelmäßig ausstinkt, acher wir diese Liste hier anhängen, und nur och bemerken, daß die Woche des Abae sür die beste, die mmittelbar darauf solgende für die schlimmfte gilt. Unglückstage zählt man wohl 150 des Jahres im Alaute Kalender.

| 18. | Dec.  | 1870. | Sonntag.  | Großes  | Moae | 1  | ь. | Juli  | 9.              | Gr. | woae |
|-----|-------|-------|-----------|---------|------|----|----|-------|-----------------|-----|------|
| 11. | Jan.  | 1870. | Mittwoch. | Rleines | "    |    | 9. | Aug.  | M.              | Rí. | "    |
| 29. | "     | "     | S.        | Gr.     | "    | 2' | 7. | "     | S.              | Gr. | "    |
| 22. | Febr. | ,,    | M.        | £1.     | "    | -  | -  |       | _               |     | r    |
| 12. | Merz  | "     | S.        | Gr.     | "    | 2  | Э, | Sept. | Mi.             | Kl. | "    |
| 5.  | April | "     | M.        | Rí.     | ,,   |    | 8. | Oft.  | S.              | Gr. | ,,   |
| 23. | "     | "     | S.        | Gr.     | "    |    | 1. | Nov.  | $\mathfrak{M}.$ | RI. | ,,   |
|     |       |       | -         |         | -    | 1  | 9. | #     | S.              | Gr. | "    |
| 4.  | Juni  | "     | S.        | Gr.     | "    | 1  | 3. | Dec.  | M.              | M.  | "    |
| 28. | Juni  | "     | M.        | RI.     | "    | 3  | 1. | Dec.  | S.              | Gr. | "    |

### Anhang II.

#### Auf dem Markt in Kumase. (K.)

Hat der Reisende, der von Capecoast kommt, den die Haupistadt träg umfließenden Suben ("das rothe Wasser") passurt, so gelangt er nach ungefähr 10 Minuten an den Ansang des adwadirim (Marktgelärm), wie man den Marktplatz nennt. Derselbe streckt sich von Ost nach West in solcher Weise, daß er an beiden Enden in breite Straßen ausläust. Die össtliche Hälfte liegt unbemützt und trägt noch hohe Bänme, wie sie vom früheren Urwald übrig blieben; sie grenzt gegen Süden an den Apetesen! sain, dessen Amderes und wildes Zuckerrohr und Gestrüpp dem Ange des Wanderers entzogen wird, wo nicht Jußpfade, wie sie durch das hineinschleppen von Menschenstungen entstanden sind, einen Blief auf die uralte Schädelstätte, ihre Knochenhausen, die verwesenden Leiber und die einhackenden Geier gestatten. Der gräßliche Geruch, den namentlich Nachmittags der Südwind herübertreibt, jagt dies school der der der

Die westliche Halfte, der eigentliche Marktplat, fängt mit dem umgännten heitigen Baume Kum an, in bessen Rüche die Schlächter seil haben: rechts Schaf- und Schweinesseichten, sink Rindsseichten sein bergehalten, weil vielen Asanteur, namentlich allen dei Hof angestellten (S. 63) der Fetisch schweines Berührung von Ochsensteich verbietet. Uebrigens wird alles Fleisch lebendig auf den Wartt gebracht und erst dort geschlächtet. Das Rindvieh sällt immer durch die Hand ungeborene Kälber) erhalten. Im allgemeinen verkauft man das Fleisch in kleinen Portionen (für 1—2 Tastu), wobei als Jugabe etwas Leber, Gedärm und Haut nicht fehsen darf; Haare kleben immer an diesen Fleischssichen, die auf schwungebauen werten und besein Fleischssichen, die auf schwunzigem Brett ausgehanen werden.

Beiter gelangt man an die Fisch- und Schnedenverkäuser, welche unter leichtem Obbach ihre ledere Baare auf einem vor ihnen stehenden Kästchen feil haben. Die Sch neden, ngwa, wenn frisch oft faustgroß, werden gewöhnlich nach Zerschlagen der Schale auf einen 1½ Ruß langen dinnen Stock gezogen und über dem Rauch gedörrt, dis mehrere 100 am Stock aufgereiht sind. Im Topf über dem Feuer dehnen sich ihre zusammengeschrumpften Leiber wieder aus, bleiben aber schwarz und behalten große Aehnlichsteit mit

Gummi etastitum. Auf den Markt bringt man sie in Lasten von 50 Pfund, und zwar beständig, da sie die gewöhnliche Zuthat zur Suppe (atomde, Einlage) bilden, und Fleisch nicht immer und meist nur theuer zu kaufen ist. Die Fische (mpatere) sind gewöhnlich szöllige Süßwasserssische aus dem Sevonontsche, und kommen nur geräuchert auf den Markt. Sie gelten für ein bessersst Atombe als die Schnecker; wenn billig, erhält man 8—9 Fische für 1 Taku, womit man wohl einen Stock Schnecker kaufen kann.

Wenn auch jeder Berkänfer allerhand Artikel feil bietet, sind doch gewöhnlich die einzelnen Waaren beisammen zu sinden, so daß die mit Zeugen, oder mit Salz und Tadak handeln, je in gleicher Reihe unter ihren Palmblattbächern sitzen. Ans dem Innern kommen viele Zeuge, Sandalen und Tadak, meist in Serem gegen Salz und Kolanüsse eingetausscht. Der Tadak tritt in Vroten oder sußangen Ovalkugeln auf, die wie Kuhmist aussichen, und wurde wohl im Holzmörfer gestampft, geballt und an der Sonne getrocknet. Er ist stark, hat aber schlechen Geschmad, daher die Reichen den theureren Blättertadak von der Küste vorziehen und oft sür 1 Blatt I Damma (18 Pf.) bezahlen. Die Zeuge von der Küste sind meist gebruckte Calico und verden mit dem Wasstod ausgemessen, während die Landeszeuge schon ihre bestimmte Größe haben und gleich als ntama (Rieid) gebraucht werden können. Außerdem sehen sied an Munition (Vulver, Freuersteine, Langmesser z.

įε,

Nach einer Seitenstraße gegen rechts ziehen sich bie langen Reihen von Körben, worin Weiber bie Landesproducte feil haben, Jams, Pifang, Bananen (letztere Art, die Kleinere, roh gegessen, während Bisang gekocht wird, Palmunise, Tomatos, span. Pfesser z. Frauen sind es auch, welche nette Pfeisentopfe aus vother Erde fabriciren, saft nach ägyptischem Modell gesormt, aber leicht gebranut und sehr zerbrechlich, und solche seilbieten. Man steckt ein schwazes Rohr hinein; je reicher der Mann, desto länger sein Rohr. Auch Töpferwaaren sind reichlich vertreten; alle mit bloger hand gesertigt, ohne Drechscheibe, und wunderbar rund. Die Wassertöffe gleichen einer Eraburne ohne Jus und hakten 20—30 Schoppen.

Da und bort auf bem Martte wird auch Brauntwein geschenkt, meist gin, wobei ein Pomadebüchschen bem Berkäufer als Maaß dient, doch ist dies ein Luxus der Reichen, die für folche in Fläschchen "Ja Mart zahlen können. Die übrigen müssen schieden, die mit dem Nachmittags gährenden Palmwein begnügen Geränchertes Wilhsleisch sinde sich auch hie und da, Antilopen und Sber aus der Nähe, Elephanten, Flußpset, und dickspfige Flußsische Welfe?) mit Bartsäden am Munde aus dem Innern. Den Schluß macht Schaffelsch, von schwarzen Schafen oder Ziegen, ausgeboten am Ende wie am Anfang des

Warktplates. Hühner tommen nie auf ben Markt, weil sie für des Königs Feischhpriester (zu Opfern 2c.) oft burch eigene Hühnerfänger weggekapert werben. Auch anderes Bieh ist selten, da die Königsselen es ben Leuten einsach wegnehmen, um sich zu mässen; doch wird es in Asante nicht gezüchtet, sondern nur von Serem hergetrieben. So begreift sich's, daß wir Monate lang nichts als ngwa zu sehen bekamen, die sich mit Palmnufluppe noch am ehesten schlieben lassen, aber eben dem Schneckengeschmad nie verlieren. Für ungesund halte ich sie nicht, obwohl sie a. 1863 den am Bra gelagerten Westindern, als Gallensieber erzeugend, verboten wurden.

Am belebteften ift ber Markt bes Morgens. Da begegnen sich Muhammebaner in ihren Talaren und die von Sclaven getragenen Schirme majestätisch wandelnder Häuptlinge. Dort feilscht man in Gruppen, bis die Waars um Hälfte bes geforberten Preises zugeschlagen wird. Hier wird unter viel Geschreit Golb gewogen. Ieder führt seine Wage bei sich, aber die des Vertäusers wird zu schwere, die des Käufers zu leicht befunden; man zankt sich lange, bis endlich das richtige Gewicht zum Borschein kommt. Nun erst wird gewogen, die Goldschafe soll sich aber etwas unter die Gewichtsschale neigen. Neues Streiten, dem erst noch die Untersuchung des Goldes solgt; jedes Körnelein wird umgedrecht: "Dies ist schlechtes Gold, sieh da ein Steinchen! Das muß gewechselt werden." Neues Wägen, neuer Zank, bis nach langer, langer geit das winzige Geschäftsten abgemacht ist.

Gerade bei fleinen Ginfäufen fann dies Goldwagen ebenfo ergötzlich wie ermübend werden; 3. B. wenn du den Weibern Früchte oder Rraut abkaufft. Das Rumafe Gefet verbietet jeder Frau, eine Wage in die Sand zu nehmen; wie migtrauifch fie bir nun zusieht, wie entschieden fie bein Gewicht bemangelt, und - jett muß fie ganten. Die Golbfchale ift nicht gehörig gefunten; boch endlich ift auch diefer Anftand beseitigt, nun aber nimmt fie ein Goldftaubhäufchen in die Sand und fratt mit einer Mufchelfcherbe ein anderes Säufchen heraus, das fchlechtes Gold fein foll und füglich umgewechfelt werden muß. In diefer Beife erforbert ein Sandel von Pfennigen fo viel Zeit als einer von mehreren Ungen. Da fann ein Beifer Geduld lernen; mir aber rif fie je und je, daß ich lieber ben Rauf, ber fein Ende nehmen wollte, fahren ließ und mich fonft irgend wie behalf. Gewichte, Löffel und Goldpfanne führt man mit ber Bage in einer Lebertafche, ohne welche ber Reiche nie ausgeht; fie wird ihm von einem Sclaven auf bem Ropf vorangetragen. Die Gewichte find aus Bronge fehr gierlich gefertigt, indem die größeren ein Menfchen= ober Thierbild, auch irgend eine Scene bes Ufantelebens barftellen.

Die gewöhnlichsten Goldgewichte vergleichen fich mit englischem Gelbe in folgenber Beise:

|   |                      |      | L. | sh. | đ.  | f.  |  |
|---|----------------------|------|----|-----|-----|-----|--|
| 1 | pesewa               | == , | _  |     | 1.  | 1/2 |  |
| 1 | damma (2 pesewa)     | ===  | _  | _   | 2.  | 1   |  |
| 1 | kokoa (4 pesewa)     | =    | _  | _   | 4.  | 2   |  |
| 1 | taku (6 pesewa)      | =    | _  | _   | 6,  | 3.  |  |
| 1 | soa                  |      |    | 6.  | •9. |     |  |
| 1 | suru                 | =    | 1. |     | 3.  |     |  |
| 1 | asia                 | ===  | 1. | 7.  |     |     |  |
| 1 | osua                 | =    | 2. |     | 6.  | _   |  |
| 1 | Unge (= $1/2$ benna) | ===  | 3. | 12. | -   | _   |  |
| 1 | benna                | ===  | 7. | 4.  | _   |     |  |
| 1 | peredwane            | =    | 8. | 2.  |     | _   |  |

Beitere Beneunungen enthält bie folgende Lifte :

igs et:

et n.

| wetter Schemangen entyate die folgende Lifte: |                   |             |     |         |            |    |        |      |    |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------|-----|---------|------------|----|--------|------|----|
|                                               | Soafa (1/2 S      | oa) = 6 T   | aku |         | Dyoasuru   | 28 | Taku   |      |    |
|                                               | Fiasofa (1/2      | fiaso) 61/2 | 11  |         | Amamfisuru | 32 | ,, = 4 | D.   |    |
|                                               | Domafa            | 7           | ,,  |         | Suru       | 36 | ,, = 1 | L. 3 | d. |
|                                               | Borowofa          | 8           | ,,  |         | Peresuru   | 40 | ,, = 5 | D.   |    |
|                                               | Agirakwefa        | 9           | ,,  | (ackie) | Takimansua | 44 | : ,    |      |    |
|                                               | Soansafa          | 10          | ,,  |         | Asia       | 48 | ,, = 6 | .,   |    |
|                                               | ${\bf Bodommofa}$ | 11          | ,,  |         | Dyoa       |    | ,, = 7 |      |    |
|                                               | Soa               | 12          | ,,  |         | Namfi      | 60 |        | .,   |    |
|                                               | Fiaso             | 13          | ,,  |         | Nansua     | 64 | ,, = 8 | ,,   |    |
|                                               | Doma              | 14          | ,,  |         | Sua        |    | ,, = 9 |      |    |
|                                               | Borowo            | 16          | ,,  | = 2 D.  | Asuanu     |    | Unge 2 |      |    |
|                                               | Agirakwe          | 161/2       | ,,  |         | Asuasa     | 1  | ,, 11  | **   |    |
|                                               | Soansa            | 20          | ,,  |         | Peredwane  | 2  | ,, 4   | ,,   |    |
|                                               | Bodommo           | 22          | "   |         | Tesuanu    | 3  | ,, 6   | ,,   |    |
|                                               | Nnomanu           | ° 24        | ,,  | = 3 D.  | Ntanu      | 4  | ,, 8   | ,,   |    |
|                                               | Nsano             | 26          | ,,  |         | Ntansa     | 6  | 12     |      |    |

Die Unge Golbes (= 3 L. 12 Sh. bis 4 L.) wird von ben Kausseuten an ber Küsse in 16 ackie getheilt; 1 ackie = 1 span. ober amerikanischer Dollar, = 4 sh. 6 d. (in England 4 sh. 2 d.)

In Afem ist agiratschesa = 1 ackie ober 1 Doll., agiratsche = 2 Doll., bodommo  $= 2\frac{1}{2}$  Doll., dyoa = 8 Doll. Auch doma, nsano, asia simb verschieden in beiben Ländern, soa, suru, osua, benna und peredwane sind gleich. Das ganze Shstem des Goldwägens und Berechnens bietet viel Ge-

legenheit jur llebervortheilung; je fleiner bie Betrage find, befto mehr. (J. G. Chr.)

# Anhang III.

Die Großen in Kumase, a. 1873.

Rofi Rarafari, Rönia. Afua Dfeima Robe, feine Mutter, Amatu Duas Richte.

I. Jaw Agjei Fürst von Dwaben, die brei Reichsfürften. I. ? ? " " Bekwae I. Dwomo, Fürst von Mampong.

II. Säuptling von Rotofu II. Mforanja II. Muta Rreisgrafen. II. Abefin III. Moanfe

II. Barempa, Bruber von Br. Anfa

II. Adonteng Boateng

Beheimräthe. II. Ufamoa Amanta, Beerführer

II. Ahenkwa Dfei

II. Amantwa Tia, Fürst von Bantama Statthalter in Rumafe lij

SZ.

II. Afafo Boatje

III. Karapa; Agjapong; Anjin.

III. Opotu, Oberfter ber Sprecher, Minifter bes Auswärtigen.

III. Boatje Tenteng, Gemahl ber Rena / Sprecher und Bertreter ber

IV. Jaw Rantschi; Apea; Amoateng Provingen.

(Dann folgen Unterhäuptlinge 2c.)

#### haushalt des Königs.

- II. Atjampong, Ronigs Dheim, Sausmeier.
- II. Abu Bofo, Schlüffeltrager und Schatzmeifter.
- III. Rwafi Domfe, Saupt ber Afumantwa (Schutfetifche).
- III. Agja Refe, Saupt ber Scharfrichter.
- IV. Afra Dhene, Br. von Br. Anfa.
- IV. Bobie ,, ,, ,, (Stadtpolizei und Baudireftion).
- IV. Dwufu Kwabena ,, ,, (Saupt ber Sangmatteträger).
  - V. Menfa, Königsbruder und Thronerbe.
  - V. Bosommuru Tia
  - V. Bofommuru Dwira | Sausverwalter und Rammerer.
  - V. Menfa Rufna
  - V. Sabeng, Königsfeele (b. h. vorzugsweise).
  - V. Onjame Dufei 2c.

Der Rang eines jeben Hämptlings wird durch feine Würdezeichen kenntlich. Die drei Reichsfürsten haben seidene, goldgespitzte Zeltschirme, Elfenbeinhörner und Sandalen mit kleinen Goldplatten; bem von Dwaben steht auch eine Kete Bande zu (I). — Seidene Schirme ohne Goldspitze und von

Bande zu (I). — Seidene Schirme ohne Golbspitze und von Bebienten vorgetragene Elephantenschiwänze bezeichnen den II. Rang, Pagen mit Elephantenschwänzen und große baumwollene Schirme den III. — Der geschnitzte Lehnstuhl, reichlich mit Wessingfungeln und Beschlägen verziert, auf gekreuzten Füßen stehend, ist den 3 ersten Rangordnungen gemein. Dem IV. Rang aber gebühren nur Pagen mit Pferdeschweisen und Stüble mit senkrechten Küfken u. f. w.



Die Trommess und Blasinstrumente jedes Großen haben ihre befondere Beise, die durch ein Motto gekennzeichnet wird. Amankwas Trommesschlag. B. lautet piridu, piridu drauf und drauf! Boatse Tentengs dagegen "Donkose didi m'atem, ene sen?" Die Donso höhnen mich, was soll das bebeuten? — Bobies Horn ruft immer: Bobie onnae, ofwe agjemang, agjemang ne nsam ade wo "B. schläft nicht, er wacht für den Reichserhalter, in der Hand des Reichserhalters ist was."

Eine eigene Bewandtniß hat es mit Afamoa Kwanta, ber ben Oberbefehl über die ganze Heeresmacht Afantes führt, wenn der Fürst von Mampong nicht gegemwärtig ist. Im J. 1853 leitete er ben Feldzug gegen die Küste,

wurde aber vom Konige gurudberufen, ehe es gu einem ernftlichen Rampfe fam. (S. 188). Als nun Kwafu Dua, 27. April 1867 entichlafen war, brach im Palaft eine fürchterliche Bewegung aus, und einer ber Pringen Boatje Uju erlaubte fich, unter anderen auch einen Entel bes Groffielbheren gu todten. Obwohl nun Afante Sitte einem Pringen geftattet, beim Tobe bes Baters irgend einem Unterthanen bas Leben gu nehmen (fiehe Unhang VI.), griff boch Afamoa Rwanta fogleich ju ben Baffen, brobte mit feinen Sauptlingen Rumafe gu gerftoren. Geine Emporung wurde nur burch bas Fleben und Beschwichtigen von Anfas Brubern, Dwufu Safiri und Dwufu Rtobi gedampft. Aber bennoch tobtete Afamoa ben bermegenen Bringen und zwei feiner Gefdmifter; er forberte auch bas Leben ber Mutter bes Uebelthaters, bod murbe fie mit 80 Ungen Golb losgefauft. -Seither hat fich ber Oberfelbherr bom Balaft etwas ferne gehalten. Der Feldgug nach Krepe wurde 1869 bem Abu Bofo anvertraut. Ihn beneidete fobann ber Bantama Fürst Amantwa um bie vielen Sclaven, die ber Menfchenftehler aus bem Often mitgebracht hatte, trieb baber beftanbig jum Rrieg gegen bie Rufte und brachte es im Dec. 1872 babin, bag ibm ber neue Feldzug übertragen murbe. Es war bies gegen bas Befet, welches ihm und bem Afafo Boatie die Bemachung von Rumase anvertraut, verletzte auch die Truppen, bie bem Amantma als einem fchredlichen Gaufer nicht viel Butes gutrauten. Da er nun aber einmal an die Spite bes Beeres geftellt mar, mußten ber Fürst von Mampong und Afamoa sich mit einer untergeordneten, jeboch einflufreichen Stellung begnugen. Letterer mar fo gu fagen General= ftabschef. - Rach bem Rudgug murbe (15. Jan. 1874) ber Dberbefehl bes Seers bem Amantma abgenommen und dem Fürften von Mampong übergeben, Miamoa Rmanta aber biefem als erfter General beigeordnet. "Er ift ein fleiner alter Grautopf mit langem Bart, voll Energie und Ginficht, ber foviel wir erfuhren, nicht für ben Rrieg mar, bie Schwierigkeiten beffelben alle kannte, fich auch gegen uns immer freundlich benahm. Er hat ficherlich bazu beigetragen, daß man uns endlich entließ, und zeigte noch in feiner letten Unterredung mit Dawfon, 17. Jan., bag er ben Stand ber Dinge flarer als fouft jemand überichaute."

Die Regierungsform Afantes ift schon ber reinste Despotismus genannt worden; aus den verschiedenen Erzählungen von Hofgeschichten wird aber dem Lefer klar geworden sein, daß sie eher als eine eigentsmitlich beschränkte Monarchie zu bezeichnen ist. Sigentlich unumschränkte Gewalt besith höchstens er Asante-Stoto "das Asante-Stachelschwein", wie der Geheime Rath genannt wird, welcher aus dem König, seiner Mutter, den ersten Reichsstürften ť

und etlichen Großen von Kumafe besteht. Sein Name schon bezeichnet ihn als nirgends antastbar; die Schlagweise einer Königstrommel, welche santet: "Asante kotoko, kum-apoma-apom-reda« — "der Asante kath, ob du tausend betestehen Tausend" schiebert ihn auch als Ales überlebend. Derzelbe versigt endgiltig über alle Geschiebe Botls. Letteres hat nur zu gehorchen, und damit es das nie vergesse, ist der König als die Executivgewalt Herr über sebes Sinzelleben. (S. 151). Für wichtige Zeitfragen werden wohl auch außer dem Kansfest Versammlungen aller Häuptlinge einberufen, um jede Simme zu hören; doch bleibt ihre Berathung ein bloßer Schein, denn wer könnte sich bem Kotoko widersetzen! Also erklären sich die Herren um Ende alle einig mit Dessen Bestoko widersetzen!

de

11:

ite

ı:

ÇII

Ŋ

p:

Ų:

In Berichts- und anderen Berfammlungen haben die Glieder bes Sof= haushalts feine Stimme, boch üben fie immer einen gewiffen Ginflug aus burch Privatberathung mit dem König. In folder Berfammlung thront ber Ronig auf feinem goldgeschmudten Lehnstuhl in der erhöhten Salle am einen Ende bes Sofs. Reben ihm fteben außer anderen Schwertträgern bie Trabanten, welche beide Staatsich werter por ihm ausftreden. Das eine berfelben ift bas Rriegsichwert; nimmt es ber Ronig in die Sand, fo ift ber Rrieg unwiderruflich. Auf der gleichen Plattform mit dem König thronen feine Mutter, die Großen und die erften Bringen. Ihm gur Rechten fiten im Sof die Linguiften und andere Staatsbeamte, umgeben von ihren Unterhäuptlingen und Bedienten , jur Linken bie Sofbeamten. In ber Mitte, unmittelbar vor ber Dajeftat, doch einen fcmalen Gang gu ihr belaffend, figen Berolbe und henter in gehöriger Bahl; lettere (S. 137 Unm.) füllen bie Baufen mit "Namengeben" (Lobpreifungen bes Rönigs) aus. Gewöhnlich rufen sie ihm zu: ode tuotia gjina mpremo ano "er steht vor Ranonen mit einem Rleingewehr." Pambo "er naht Steine gusammen." "Er gerreißt und verbindet." "Boreschlange, bu bift munderschon, aber tobtlich bein Big." 2c. Undere folder Belbennamen, bei feinem Trinken ihm zugerufen, ober auch höfliche Titel in fonftiger Anrede, find: otumfo, Mächtiger, okumnipa, Menichentodter, daasebere, Dankermuder, b. h. ber fo freigebig ift, bag man bankend niederzuliegen ermudet. Belche Rolle ber Ronig, welche die Linguisten bei ben Gerichtsverhandlungen fpielen, ift anderswo gefchilbert (f. Anh. VI. S. 287.) Die Soffprache unterfcheidet fich hauptfachlich burch euphemistische Benennungen von ber gewöhnlichen, g. B. fterben, tobten, fluchen ac. barf nicht bor bes Ronigs Ohren gesagt werben (Nimm weg, ft. bring um; niederlegen, ft. töbten); Leopard, Beier 2c. haben andere Ramen, wie alles was fich auf ben Ronig und feine Bermandtichaft begieht.

## Anhang IV. (31 €. 110-112.)

#### Ein Schreiben des Pringen Ansa.

Ein Anszug aus Pring Ansas Schreiben vom 21. Juni 1871 mag bienen, die gegen ihn erhobene Anklage zu erläutern. Er läßt mehr als ein anderes in die Gefühle hineinschauen, welche den Prinzen im Berhältniß zu seinen Landsleuten bewegten, wie es auch des Königs Ansicht über die Elmina Frage unumwunden ausspricht; außerdem gewährt es einen Einblich in Kopf und Herze eines einblich in Kopf

Schon am 30. Mai hatte der Prinz den Gefangenen geschrieben: "Sine sehr ernste Anklage ist gegen mich erhoben worden in Betress des Briefes, den ich im Anstrag des Königs von Asante an den Administrator zu schrieben hatte, betressend des Königs Anspruch auf Stad und Fort Elmina. Die Leute von Elmina beschüldigen mich nämklich, ich habe auf eigene Faust den Satz eingerückt, "daß der König von Asante sage, der König der Riederlande sei seingerückt, "daß der König von Asante sage, der König der Riederlande sei sein Unterthan." Der Grund, warum die niederländische Regierung den jungen Mann (Notar Plange) an den König sendet, ist einsach der: sie will sich versichern, od der König mich beauftragt habe, jenen Brief zu schrieben der nicht. Die Elminaer und Hollander bestreiten entschieden zieden Anspruch des Königs auf Elmina. Wenn nun derselbe läugnet, mich je zum Schreiben sens Briefes autorisirt zu haben, werde ich schwerlich shaanstommen können. Ich glande, ich zeite Ench die Abschrift zens Briefes, die ich jett Honen. Erawford mitgegeben habe, um mich vor dem König zu vertheidigen."

Um 21. Juni läßt er fich bes Naheren auf die Antlage ein, ber Brief war Borfichtshalber in eine Bibel gestedt, welche ber Pring ben Gefangenen sandte:

"Das letztemal hatte ich nicht mehr Zeit, auf die Einzelheiten jener Besichulbigung einzugehen. Ihr wißt, daß, kurz ehe Ihr von Sebenzer nach Kumafe kamet, der König mich ermächtigte (24. Nov. 70) an den Abministrator zu schreiben, daß Elmina und daß Fort seit undenklichen Zeiten seinen Borschfren und darum auch ihm angehören; wenn also die britische Regierung die Goldbiste in Besitz nehme, dürse sied damit zu dammenwersen, dem diese seien sein. Der Abministrator schiedte natürlich diesen Brief nach England, und die englische Regierung theilte ihn der niedersländischen mit. Da num diese zugleich hörte, wie der König seinen Häuptling

Afjampong nach Eimina abgeschickt habe, wurde sie gereizt und geärgert, baher sie dem Gouverneur von Eimina befahl. Atjampong auszuweisen. Wan hieß ihn Esmina versassen, er weigerte sich. Der Gouverneur wosste ihm asso zigen, daß Esmina nicht seinem, dem Asante Könige gehöre, und sieß ihn im Fort sessey, das veransaste nun die Esminaer und Atjampong selbit, mich zu beschuldigen, ich habe jenen Brief ohne Vorwissen von Assanigs geschrieben und namentlich jene Phrase, der König von Mante betrachte den König der Niederlande als seinen Untergebenen (subject), sei mein Machwerk. Und ich muß seiber sagen, daß meine Freunde, die mich als Gesandte hießerbegleiteten, (Afrissa z.) gleichsalts gegen mich, und für Atjampong und die Esminaer, Partei nahmen. Doch habe ich den Administrator und den niederländissen Gouverneur auf meiner Seite, und was mehr ist, ich habe den Herrn sitt mich.

nag

obj

m

en idj

KII.

ξij.

M:

b

Rüthe daran zu erkennen, ob sie Kufrichtigkeit des Königs und seiner Räthe daran zu erkennen, ob sie bekennen oder längnen werden, daß sie mich bevollmächtigten, jenen Brief zu schreiben. Der Gonverneur von Elmina hat beschlöffen, dem König die jährliche Jahlung, welche ihm die niederländische Kegierung gibt, nicht zu verabsolgen, außer er entschuldige sich wegen jenes Briefes. — Auch darnach schane ich aus, ob der König sich wirklich entschuldigen wird, um jene Jahlung, die nur 400 Dollar des Jahrs beträgt, zu erhalten. Liebe Brüder, es scheim nir von der Klugheit geboten, hier zu bleiben, damit ich das Ende von diesen Allen abwarte, ehe ich irgend einen Schritt thne. Ich kenne meine Landsseute gut genug (um zu wissen), daß es sir mich räthsich ist, vorschitg zu sein. Ich versichter Euch, wenn sie sich mich vöthich ist, vorsichtig zu sein. Ich versichere Euch, wenn sie sich mit in bieser Sache entzießen, werde ich sagen, mit ihnen ist Alles aus.

Ihr habt die Sympathie aller hiefigen Freunde, vom Gouverneur an bis 311 den Kaufleuten; besonders Hr. G. Blantson, Hr. Grant und Cleaver, und Eure Bridder, die Missonder, hrechen ihr Mitgefühl aus. Was ich aber am Höchsten schäe, ist das Mitgefühl unseres Hern für die Seinen Jes. 49, 14—16. 63, 9. Seid nur fröhlich, meine Brüder, und gebt die Hoffnung nicht auf; denn

# Bon jeber Sorge, die bas Berg bewegt, Die Balfte Gottes Gnabe tragt.

Nur aufgeheitert, benn ber her ift bei ben Seinen ! Geht nur auf ihn, Eure Befreiung wird sicherlich erfolgen !

Ich habe gang im Stillen gehört, daß die Preußen ernstlich an Guch benten, wie die Briten an die armen Gesangenen in Abessimien bachten. Besonberg intereffirt fich ein gewisser Graf Bismard für Ench. Der herr

arbeitet für Euch und wer kann es hindern? D vertraut Ihm und ihr seib sicher. Arme Frau R., ich bitte sie, sich zu ermannen, sie hat unser Aller tiesste Sympathie.

Leiber muß ich Guch mittheilen, daß Paris in Flammen sieht; dort gehts blutig und gräßlich zu, die ganze Stadt mit ihren prächtigen Palästen zer-stort! Frankreich liegt in Trümmern, mehr durch Bürgerkrieg und eigenes Thun als durch den preußischen Krieg. Ich will versuchen, Guch einige Zeitungen zukommen zu lassen.

Dagegen freute es mich von Hrn. Schrenk zu hören, daß Euer Haus in Anum nicht zerftört ift; einige Eurer Lehrer und Zöglinge kamen von dort nach dem Krieg und berichteten daß; auch sichgescheit zu sein. — Foseph (S. 118) hat sich noch innmer nicht sehnen lassen. Ich offen nur, er hat die Waaren, die ich mit ihm sandte, nicht meinen Leuten anwertraut; würe es so, dann bin ich ruinirt. Ich habe durch ihn und meinen Better (Owusu Koko) Waaren im Werthe von 16 Unzen Gold hingeschickt; und wenn sie den Kumase Leuten solche auf Kredit geben, dann werde ich keinen Pfennig davon erhalten und din danfrott. Seht Ihr meinen Better, so sagt ihm, er dürse Keinem irgend etwas von meinen Waaren anwertrauen; wenn er es thut, so hat er mein Zutrauen sür inmer verloren. Schreibet mir doch alle Neuigkeiten, besonders auch was ihr über mich vernehmt. Ich muß schließen mit herzlichen Grüßen, auch von Fran Ansa und meiner ganzen Kamisse

Guer innig verbundener J. D. Anfa.

R. S. Die Abtretung ber Nieberländischen Besitzungen ist noch nicht vollzogen worden; einige behaupteten, sie werde stattsinden, andere das Gegentheit. Wir werden die Wahrheit durch die nächsten Depeschen von England erfahren."

Um 1. Aug. 1871 ichreibt er bann mit bem Boten Ufengio (G. 125), ber früher um bie Gefangenen fich verbient gemacht hatte, Folgendes:

"Ich ließ auch bem Afengio als Geschenk von Euch ein Stüd Zeug geben, und führte ihn bei Sr. Exc. bem Abministrator S. Salmon ein, dem ich erzählte, wie freundlich der Mann sich zuch gestellt habe, als ihr in seinem Dorfe verweiltet (S. 66). Die Folge war, daß auch Se. Exc. ihm zwei Stüde Zeug und ben nötzigen Unterhalt schenkte. Es ist mir nur leid, daß meine besten Freunde eben jetzt nicht in der Stadt sind, sonst würde er besaden mit Geschenkten zurückehren, Ales um Euretwillen. Zedenfalls aber will ich ihn allen meinen Freunden empfehlen.

"Ich fchrieb bann an Brn. G., bag ich jett entschloffen fei, fur Guch

nach Kumase zu reisen und daß einer Eurer Brüder mitkommen sollte. Meine Frau dankt Frau R. für ihren Brief und erlaubt mir zu sagen, daß wenn die Zeit gekommen ist und sie gesund bleibt, es ihr Freude machen wirb, nach Kumase zu kommen und ihre Bekanntschaft zu machen 2c."

Der König hatte sich herbeigelassen, seinen früheren, von Frn. Ansa aufgesetten Brief an Frn. Unser zu wieberunfen ober umzubeuten, als habe er sich damals vager, ungeschildter Ausdrücke bebient, und das Fr. Plange schrift ich zu geben. 1) Es begreift sich aber, daß Karakari bem jungen Manne biese Demittigung nie verzieh. Am 6. Mai (April?) 1872 wurde sodann Elmina nach 235 Jahren holländischer Hertschaft feierlich an Frn. Bope Henness übergeben, indem der scheibener niederländische Gouverneur ben elsenbeinernen, goldbesetzten Stad, ber durch die Hand von 100 auseinanderfolgenden Machtschern gegangen war, dem Briten überreichte. Zwor abet (Dec. 1871) hatte Prinz Ansa den versprochenen Besuch in Kumasse mit wirklichen Opfern ausgeschicht, freilich ohne den gehossten Erfolg zu erreichen.

Sieht man schon an diesem anglisirten Prinzen, daß auch was Gutes aus Kumase kommen kann, so darf hier wohl noch an einen andern Asante Christen erinnert werden, der durch seinen Bildungsgang uns Deutschen noch näher gerückt ist. In dem Berzeichnis der deutschen morgensändischen Gesellschaft ftand schon vor mehr als zwanzig Jahren "Seine Königliche Hoseit Aguasie Boachi, Prinz von Ashanti, königlich Riederländischer Berg-Ingenieur für den Dienst in Osimbien, zu Surabana." Dieser Königssohn war auf den Wunsch seines Baters neun Jahr alt nach Amsterdam gebracht und in Holland erzogen, aber dort auch mit dem Christenthum bekannt und getaust worden, woram ihm eine Rücksehr nach Kumase unmöglich schien. Er bildete sich in Freiberg sir das Bergsach auß und gewann daselbst und im weiteren Umgang mit deutschen Familien eine solste, daß er von Java auß, wo er zuerst Bergeretbiretter war und jett eine

<sup>1)</sup> Der Widerruf des Königs (d. Aug. 1871) fautet: "Heintt wird beigdeinigt, daß jenes Schreiben vom 24. Nov. 1870, gerichtet an Se. Egc. H. Alfiser, den Administrator der britischen Richerlassungen auf der Goldfüfte, durch mich Goffee Calcalli, König von Alante in Kumaje, völlig entifellt war durch die mit dem Schreiben und dem Ditteren beauftragten Personen. Ich erfelter in Seigenwart von Ew. Egc. Gesanden, Dr. D. Blange, Regierungsschreiber in St. Georg dom Elmina, und dor meinen Säupflingen, das ich nur Unterhaltsgelber (board wages) oder Schalt (salary) sagen wollte, und nicht Tribut durch das Recht der Wassen der Niederländischen Regierung." — Ratürlich hinderte diese Erstätung den König nicht im mindesten, ein Jahr präter (20. März 1873, S. 202) Elmina als sein Eigenthum und Denljera, Atem und Alen als seine Schaen don dem ber britischen Gouverneur zurückzwerangen.

Kaffeeplantage leitet, beim Ansbruch des letzten Kriegs sogleich 1000 fl. für unsere Berwundeten an die Redaction der Gartenlande überfandte. Auch die Tsfiziere und Gelehrten der öfterreichischen Fregatte Novara rühmten die Dienste, welche ihnen dieser Prinz während ihres Aufenthalts in Surabaja erwies, im Andenken an die in Wien genossen Gastfreundschaft. Zwei Beitpiele, welche zeigen, welch dikungsfähiger Stoff auch in Afante, ja im Palast von Kumase, zu sinden ist, und wie wenig verlästlich die oberstäcklichen Berichte neuerer "Anthropologen" sind, welche den Neger zwar für ebenjo verständig, ja sir schlauer erklären als den Kautasier, dagegen ihm vollständige Herzlossefeit zuschreiben.

### Anhang V. (3u €. 160 f.)

Die Politik der Kolonialregierung im Iahr 1872.

Die Gesangenen haben im Gesühl, daß sie für allen guten Willen, welchen Staatsmänner zu ihren Gunsten aufwandten, denfelben zu herzlichem Danke verpslichtet seien, wie auch überzeugt von der Schwierigkeit, in ihrer Lage die Handlungen und Motive der Behörden richtig zu beurtheilen, sich jeder Kritif ber damaligen Kolonialpolitif enthalten. Anders natürlich die englische Presse. Eine Geschichte des Feldzugs, welche sich auch über die vorherzeschwalen Ereignisse verbreitet (From Capecoast to Coomassie), unterwirft z. B. die S. 160 f. erwähnten Thatsachen einer scharfen Benutzeitung.

"Fr. Pope hennessy wollte sich nicht bagu verstehen, beitisches Geld für ben Lossauf ber europäischen Gefangenen zu zahsen, aber hieft es boch nicht unter seiner Bürbe, ben Winf zu geben, baß die Wissinszesellsschaft, zu welcher Hr. Ramseyer und Küspie gehörten, sür diesen Zwef wohl 1000 Pfd. entrichten dürste. Zugleich entließ unser Gouverneur einen Sohn Abn Bosos, der Gesangener in Capecoast gewesen war, aus seiner Haft und bestritt seinen Reiseauswand nach Kumase. Der König von Afante aber und sein menschenziehlender General hatten ein berzliches Berlangen nach den 1000 Pfd. St., welche unsere Regierung — wir schämen uns es zu sagen — die Baster Missionsgesellschaft zu gabien eingeladen hatte."

Gine befondere Bewandtnig hatte es mit diefem Reffen ober Cohne Abu

ű

die

I

į

K

Bofo's, bem Rwame Opofu (C. 135). Rach bem Ueberfall von Umum verharrte die britische Kolonialregierung noch in unbegreiflicher Thatlofigfeit, während die Miffionare in Donmafe ben befreundeten König bon Rrobo gu flug bemeffenem Ginfdreiten zu bewegen wußten. Derfelbe fandte nämlich nach einander brei Befandtichaften unter feinem (Chrift geworbenen) Bruber ins Lager ber vereinigten Afanteer und Atwamer, um bie Auslieferung ber Miffionare zu verlangen. Diefelben murben gunadift mit wechfelnben Musflüchten hingehalten. Als aber Dompre im Oct. 1869 bie Afanteer fchlug. und die Stämme bes öftlichen Protectoratgebiets fich gu bewaffnetem Gingreifen rufteten, murbe bem Ronig von Almamu fo bange, bag er an Miffionar Bimmermann, Beifel fanbte, welche für bas Leben ber gefangenen Diffionare bürgen follten. Ubn Bofo fühlte bamals feine Lage als eine fo migliche, bag er feinen Reffen bagu bergab, um bie Rroboer bom Losichlagen abzuhalten; und Ronig Rarafari war fo burchbrungen von ben Befahren, in welchen fein Felbherr fcwebte, daß er am 2. Nov. 1869 gegen die Regierung in Capecoaft feine Bereitwilligfeit aussprach, die Miffionare gegen bie festgehaltenen Ufanteer auszutaufchen. War es nun für Ramfeber und Rubne fcon verwunderlich, wie im Marg 1871 ein Austaufch von Gefangenen ftattfinden konnte, ohne bag fie felbst babei in Betracht tamen (S. 111 f.), wie viel mehr ftaunten fie im Juli 1872, als auch jene Beifel, ohne jedes Acquivalent freigelaffen, wieder am Sofe in Rumafe erichienen! Die Rolonialregierung hatte nichts gethan, biefe Beifel in ihre Sande gu befommen; gefüttert hatte fie diefelben freilich seit 21/2 Jahren. Wie entmuthigend aber für die Fürsten des Brotectorats eine folche Politit fein mußte, liegt auf der Sand; ein mahrer Edel an berfelben bemächtigte fich gerade ber Tüchtigften unter ihnen, bis fie fich gulett fragten, wo mit mehr Beisheit, Confequeng und Thatfraft regiert werbe, in Capecoaft ober in Rumafe?

Wenn man in dieser Weise allen Wünschen der Asanteer entgegentam, sann es nicht verwunderlich scheinen, wenn — wie Stanley (in f. Buch "Coomassie and Magdala") erzählt — der Gesandte Plange im Oct. 1872 aus Kumase schwieder "die dortigen Hauftlige seien der guten Hoffnung, daß sie für die Ausklieserung der Gefangenen noch die ganze Goldfügen, daß sie für die Ausklieserung der Gefangenen noch die ganze Goldfügen kolitik stand es dann, daß anch der Unruhestister Akzum ong aus sauterster Zuvorkommensheit freigesassen wurde (S. 190). Das oben genannte Wert (From C. to C.) erzählt dies in folgender Weise: "Alsampon sammt 700 (400?) Bewassenschund wurde im Oct. 1872 in Apollonia verhastet und nach Capecoast gebracht, um dort schon nach Verlanf von einem oder zwei Wonaten freigesassen und nach

Kumase geschickt zu werden. Alles, ohne daß man erst die Befreiung der unschüligen europäischen Gesangenen ausbedungen hatte; auch ohne zu bebenten, daß in Alfjampong der unruhigsst Jurtiguant, das Haupt der Kriegspartei, den Math seines Reffen zurückgesandt wurde, was soviel bebeutete, als einen Femerbrand in einen Haufen Zuwder zu werfen. Er kam nach Kumase zur großen Kostimme und entschied nun für den Krieg." Das Tagebuch zeigt, daß letzteres nicht der Fall, der Krieg vielmehr schon vor Alfjampongs Ankunft in Kumase beschlossen war. Aber so viel erhellt doch aus diesen Thatsacken, wie eine den eingeborenen Fürsten freundlich entzegensommende, der evangelissen Wisston aber abgeneigte Politik sch gewaltig verrechnen und Ansammenstöße, welchen sie vordeugen will, geradezu herbeissihren kann.

### Anhang VI.

#### Die Menschenopfer.

Dem Westafrikaner steht fest, daß der Mensch nach dem Tode in der Unterwelt sortlebt, umd zwar in gleicher Sigenschaft: der König bleibt König, der Hänglich hand ben Sclawe Sclawe; auch ein guter Wensch schigder hort gut zu sein, ein Böser böß. Demnach gibt man den Vornehmen (S. 53) alles, was sie täglich brauchen, mit ins Grad: Kelder, Sandalen, Gold, Seise und Schwamm zum Waschen, besonders aber Tabak und Pseise. Nun müssen solche Serven aber auch Sclaven und Weiber haben, daher man schon am Todestag ihnen etliche nachsendet, andere sier die Schwam aufspart. Weil ferner das Gesinde leicht in den Wald entspringt oder bei irgend welchen Hänptlingen Schwis nachsincht, läßt man in schwerer Krankheit weder Sclaven noch gewöhnliche Besiche (außer den Bertrautesten) eintreten, und legt die zum Opfer außerlesen schon der Vernatuer schanken in Sisen.

Hohe hauptlinge werben von ihren Fremden, wie vom König mit solchen Opfern (akjere S. 162) geehrt. Diefer nimmt bagu sogenannte Berbrecher, b. h. Lente, die vielleicht schon seit Wochen im Blod liegen. Jene aber stehen oft an, einen ihrer eigenen Sclaven barzubringen, und wenden sich darum an Bersonen, welche Sclaven für diesen Zwee erhandeln und verkausen. Kräntliche, träge, unbändige Mägde und Knechte sind immer billig zu haben. Hat ber Opfergeber den Contract geschlossen, o bezeichnet er dem Verkauser Tag

und Stunde ba er, mit irgend einem Auftrag, ihm ben Sclaven zuschiefen soll. Berftedte henter überfallen biefen, ehe er ahnt, um mas es fid handelt, ftogen ihm bas Meffer burch die Baden und führen ihn zur Costume, ba er bann auf ber Strage vor bem Leichenhans ober auf bem Grabe enthauptet wird.

In biefer Beife werben in Aumase allein, mahrend eines gewöhnlichen Jahrs, etwa 600 Menichen geichlachtet. Besondere Begebenheiten steigern aber die Zahl um ein Bebeutendes, wie aus der Todtenfeier jenes Prinzen (S. 219 ff.) erhellt. Gin weiteres Beispiel stehe hier, nitgetheilt von Augenzugen (herr Batts und Prinz Aussa.)

K wa f u D ua starb am Samstag 27. April 1867. Die Prinzen, welche ben König in seinen Letten Tagen verpstegten, verhestten seinen Tod einige Etunden lang, während welcher möglichst viele Personen in den Palast gelockt wurden. Riöglich schloß man die Thore und die Prinzen mit ihrem Gesolge warsen sich auf die Unglücklichen, die bald in ihrem Blute lagen. (v. S. 276) Blitzschnell verbreitet sich die Auch die Standen leeren sich im Ru, zitternd such Jeder sich im sun, sitternd such Ieder sich im sintersten Gemach zu verstecken. Wese benen, die ahnungslos von ihrer Pflanzung zurückspren! Die Prinzen vertheilen sich nach allen Richtungen und strecken mit Wesser oder Kinnte jeden nieder, den sie erreichen können; ob Sclave, ob Häuptling, das verschlägt heute nichts. Die Köpfe werben in den Palast getragen, die Wätscheriche aber sinden die Zahl zu klein, dringen auch in die Häuser und morden sort. Sogar in den Wissionshof kürmten die Henre und ergrissen die Lessinnen des eingebornen Katechisten; sieser rettete ihr Leben nur durch die Erklärung, dann müssen sie verrit ihn selbst töbten.

Es herrichte nun vollständige Anarchie. Jeder häuptling stand gerüftet vor seinem hause, um ihn alle seine Leute, die Waffen in der hand. Tag und Nacht mußte diese Bereitschaft zur Gegenwehr fortdauern; alle vereinzelten wurden zu Tode gehetzt, wenn aber die Prinzen auf solch eine bewassnete Schaar stießen, grüßten sie deren Führer aufs hösslichste (weil Bertheidigung der Schuthesschlenen geheiligtes Manterecht ift) und giengen weiter. Die henter eiten übrigens auch in die Plantagendörfer und brachten von dort Körbe voll Menschentöpfe zurüd.

Nachdem die Metselei 8 Tage gedauert hatte, ließ der neuerwählte König Kofi Karafari (S. 188) die Gong schlagen und außrusen, von nun an dürsen nur noch Sclaven "niedergelegt" werden. Watts sah damals das Blut wie Wasser siegen, während Haufen von Leichen in den Straßen lagen. Doch das war nur der Ansang der Greuel. Am 1. Mai, da Kwaku Dua begraden wurde, bluteten natürlich humderte; und bis zum Tag der Costimus, 3 Monate

lang, wurde der düstere Samstag dadurch gefeiert, daß an diesem Wochentag immer 26−30 Menschen geschlachtet wurden, daher die Zahl der Opfer 1000 sicherlich überstieg.

In den ersten Tagen, wie auch an diesen Samstagen durste Niemand etwaß genießen, außer Palmwein; die Folge war, daß mehrere Personen Hungers starben. Mitten in dieser Schreckenszeit (Mai oder Juni, nicht 27. Sept., wie S. 88 steht) langte Pr. Ansa in Kumase an. Er beschreibt in seinem Tageduch die Samstage, da König und Hos durch die Straßen paradirten, weituten und tanzten. "Heute, 15. Juni 1867, dankte ich dem König in Bogiawee stür sein Geschart eines Schafs; aber der Anblick so vieser topssossen Weuschenkelber, wie auch von Männern und Weibern, die eben zur Schlachtung sortgeführt wurden, war zu viel stür mich. Schon zählt man 1070 Hingerichtete." — Am 29. Juni sodann "wurden 30 geopsert ze."

"15. Juli Montag. Endlich beginnt die große Coftume fur Rmatu Dua! Der Rönig jog mit ben Sauptlingen, alle im Rriegstleid und bewaffnet, auf ben Marktplatz, wo 4 Stunden lang von Allen in die Bette gefchoffen murbe. Beiber und Trauernde durchwanderten heulend die Stragen, und etwa 400 Schlachtopfer wurden getöbtet. - 16. Juli. Wieder ein gräflicher Tag. Alle Großen verjammelten fich auf bem Markt, Die Tranergefchente ju überreichen: Gold, feine Beuge, Seibetiffen, Schafe, Betrante 2c. Bas bie 6 Bornehmften schenkten, muß sich allein auf 2000 Bf. St. belaufen. Aber ach, wie viele Menfchenopfer wurden auch bargebracht. Ich fomte mich faum halten, als 4 Unglückliche an mir vorbei zum Tode geschleppt wurden. In welcher Finfternig ftedt doch mein armes Bolt! - 20. Juli. Heute geht ber erfte Theil ber Coftume zu Ende, ba ich wieder manches Intereffante, aber auch Greuel genug fah. - 27. Juli. Wieber ein Samftag, an welchem endlich bie Coftume gefchloffen ift. D welches Ueberftromen von Scheuflichkeiten, und welche Berschwendung aller Art von Schätzen für ein Poffenspiel! Am 29. Juli hat bann Ge. Maj. Rofi mit feiner Familie in Proceffion ben Sauptlingen gebankt für ihren edelmüthigen Beiftand in ber Beftattung feines Borgangers."

Swurde schon öfters angedeutet (z. B. S. 101. 113), daß ber König se eid ein hauptsächliches Mittel ist, Schlachtopfer zu gewinnen. Dies erfordert noch eine Erklärung.

Bekannt ist, daß der Stifter des Afantereichs, Ofei Tutu, im Kampsegegen Atem und Afen bei Koromanite mit 2 Prinzen seinen Tod samb (etwa 1731). Das Andenken an diese Schlappe ist nun in Asante dadurch verewigt worden, daß "der Samstag von Koromante, Memeneda Koromante" zum Eidschwur erhoben wurde, der dem König allein zusehl. (S. 208).

Der aufgeregte Mfanteer aber treibt gern jebe Sache auf die Spite und bebient fich bagu bes Ronigseibes. Es ift fcon genug, wenn er fagt, ich fcmore ben großen Ufanteeid; er fann fich aber auch anderer Ausbrude bedienen : "beim Samftag" "bei ben 3 Königen" (Bringen) "bei ben 3 (Bein-) Laben". Die ftartfte Form ift "Roromante", mas entweder jenen Ort bedeutet, an bem furchtbare Rache genommen worden fein foll, ober ethmologifirend gedeutet wird: "Er (Dfei) gieng und ich hörte nichts mehr von ihm". - Wer nun von biefem Gid Gebrauch macht, appellirt bamit an ben Konig; bie Gegen= partei fdmort ihn gewöhnlich nach, um nicht für gleichgultig gegen bas Wohl bes Bolfs zu gelten. Beibe werben fofort in ben Blod gelegt, bis ber Ronig Beit findet, ihre Cache zu untersuchen. Bor ben Sof gebracht, fett jeder in weitläufiger Rede außeinander, mas er zu fagen bat; boch mendet er fich bamit an die Linquiften, welche die Ausfagen in ber Soffprache an Ge. Majeftat bringen. Beredtfamteit übt immerhin großen Ginflug auf die Richter; Manche find aber fo befangen und eingeschüchtert, daß fie taum reden fomen. Raltblutig hören König und Linguiften ber Berhandlung zu und lettere fprechen bas Urtheil, welches ber Ronig bestätigt ober verwandelt. Gehr oft fpricht biefes bem einen den Ropf ab, oder doch vorragende Theile des Ropfs, in geringeren Fällen genügt eine Gelbftrafe. Mancher Berurtheilte fann auch burch Fürsprache eines Boflings (G. 133, 136, 149) ober eines Fetifches (G. 203) noch aus bem Blod errettet und begnabigt werben. Findet man ben Schuldigen nicht aus, fo erfolgt die Brobe burch Abumwaffer. Immer aber fommt piel barauf an. ob der Konig nicht gerade Leute für eine Coffume braucht.

Unübersehbar ist sobann die Reihe von Fällen, in welchen ein Menschenopfer bienen nuß, Unseil abzuwenden oder Segen auf das Land zu bringen. Der König hat einmal den Berkehr mit der jenseitigen Welt zu unterrichten, damit sie nicht über Vernachläßigung zu klagen haden oder mit ihrem Beistand zurüchalten, sondern vielmehr seine Feinde verderben helsen. Also dienen ihm die Opfer als Voten an die Verstorbenen (S. 222); und der Feisschichten ihm die Opfer als Voten an die Verstorbenen (S. 222); und der Feisschichten geschlachtet. Auch die höheren Wächte, die Gester, so werden waten, besonders die Schutzgeister des Boltes und der Ophackte werden waten, besonders die Schutzgeister des Volkes und der Ophackte werden durch Menschenverschie versöhnt, beschwichtigt, günstig gestimmt. Ein Aknapenneger sagt: "Der Asantetdinig achtet Wenschapen für nichts; wenn an seine Tommel, sein Blashorn ze. etwas Schmut, Rost oder Schimmel kommt, so lähr er Wenschen fangen und ihnen wie bei uns einem Schaf die Gurgel abschieden, um ihr Blut an die beschmutzte Stelle zu schmieren. Früher hatten wir nach Kunase Kunase Kuna

Bauten zu liesern, ben machte man immer mit Menschenblut an." Jum Lehm für die Wände wird halb Wasser, halb But genommen. Sbensso muß dei jeder Ausbesserung an Königsgräbern (S. 159) Menscheut sließen, noch mehr bei Einweithung von Nenbauten; gesallene Fetischbäume sorbern ähnliche Shre (S. 223). Am Ende wird dießen Oper das nächste Wittel, zu welchem man in jeder Rathlosigteit greift (z. B. bei Erdbeben S. 152). Je nach der Anweisung von Brieftern mag auch Enthauptung nicht genügen; für außersorbentliche Fälle wird nan zur Pfählung von Kindern, zum Zerreißen, Lebendigbegraben in aufrechter Stellung und andern ungewohnten Todesarten vorschreiten, gleichsam um die Ausmerssamtliche Konschauptung nicht au wecken. Immer bleibt Wenschenleben das Höchzen Wächte rascher zu wecken. Immer bleibt Wenschenleben das Höchzen werden werden fann (Wicha 6, 7).

### Anhana VII.

#### Das Afante Reich.

Im Norben des britifchen Protectorats, welches die früher (Vorr. S. IV.) genamnten Küstenstriche in einer Breite von 12—15 deutschen Meisen umsatz, erstreckt sich vom Fuß Asini dis über den Wota hinaus das Reich Asante, vom Schuklande hauptsächlich durch den Pra getrennt. Seine Ausbehnung mag vom 3' W. bis 0° 30' D. Kängegrad (Greenwich), vom 6° bis 8° nördlicher Breite bestimmt werden; möglicherweise reicht es bis an das Kong Gebirge im Norden. Usante sieht sich set vor Vaebaeanwa an, als das Bolt das sich ausbreitet ohn Einde. Seine Hauptsadt Kumase (1° 30' W.) liegt etwa 10 Tagereisen oder 60—70 Stunden von der Küste entfernt.

Der Afanteer von reinem Geschlecht unterscheidet streng zwischen Ufante pa, bem eigentlichen Afante, welches burch Bolistätten und Stragenwächter als bas herz bes Reichs bewahrt wird, und zwischen ben Provingen, bie wohl auch Afante heißen, aber mindere Achtung genießen. Roch tiefer als biese stehen bie loser verbundenen tributaten Staaten.

- I. Uf antepa umfaßt eine Angahl Kreife, die man oft die 5 Afanstaaten (Akammano nnum) nennen hört. Darunter find die pornehmsten folgende:
- 1. Atfdima mit ber Saupt- und Refibengftabt Rumafe, ber Rern bes Reichs.
- 2. Sefjere im Often, mit ben Sauptstädten Dwaben und Mampong.

- 3. Rofofu im G.=D.; Sauptftadt Rotofu.
- 4. Amanfe im G.=BB.; Sauptftadt Betwae.
- 5. Rwabiri im W. Sauptstadt Mampontin.
- 6. Abanfe im G. bis an ben Bra; Sauptftabt Fomana.
- 7. Niuta im N. Hauptstadt Mfuta. (Diese macht mit Kumase, Dwaben, Rotofu, Bekmae bie Bahl ber 5 Atanstädte voll).

II. Die Bronfo, Basallenstaaten ober Provingen, stehen unter benselben Gesetzen wie die achten Afanteer; ihre Fürsten begeben sich, wenn einberufen und ohnehin am jabrlichen Jamsseft, nach Kumase, um über die hauptsächlichsten Borfonmenheiten Bericht zu erstatten; in Kriegszeiten liefern sie ihre Contingente. Die Provingen, beren Namen und Jahl vielsach verschieben angegeben werben, dürften solgenbe sein:

- 1. Kwawu im Often (Hauptstadt: Abene, Abetifi, S. 37 f.); siezu gehört Kwawu Kobiabe (Hauptstadt Kobiabe), ein ziemlich bunn bevöllertes Bergland mit herrlichen Urwälbern, gewöhnlich Afante-Afem benannt.
- 2. Mforanfa im N. mit gleichnamiger Hauptstadt. (Rebenprovingen scheinen zu fein:
- 3. Karafje.
- 4. Mtfcummuru.)
- 5. Burom im n. D., mit ber Sauptstadt Tatiman; ihm fchließt fich an:
- 6. Worowora; beibe ftoffen an ben Wolta.
- 7. Abefim im R.-B., an bas tributare Sjaman grengend.
- 8. Manofu im B., als bas Land ber Golbgruben bezeichnet.
- 9. Mafo, "Jäger" im S.-W., das Land des Wildbrets, das aus den ungeheuren Wäldern meist geräuchert dem König gebracht wird. Es besteht in Antilopen von mehreren Gattungen, Wildschweinen, Affen und einer großen Hirfdart. (Darauf läßt wenigstens das dunkelbraume Fell mit sehr steilen Haaren schließen, während die ohsenähnlichen Füße an eine Büffelart denken ließen. Geweih ober Hörner kamen mir nie zu Gesicht). Millionen von Schneden in der Sonne getrocknet kommen von hier, wie von Kwamu, auf den Markt von Kumase.
  - Mis 10. Proving mag Dabeafe im G. gelten.
- III. Die Tributaren Staaten (auch potofo, Welsche, genannt) find ben Gesetzen Asantes nicht nuterworfen; sie gabten jährlich ihre Stener an Sclaven und Landesproduften, welche von Nante Einnehmern erhoben und Annase befördert werben. 3hre Zahl wird sehr verschildeben angegeben, wie auch ihre Namen; Bowdich hörte 1817 von 21 Nationen, die an Asante Zinke begabten, doch ohne sie aufguführen.

1. Safivi (Sehwi) im S.B. ift bas begunftigtste biefer Lanber, weil auf ber Straße nach Rwantiabo gelegen, von woher allein in Kriegszeiten die Waaren der Kuste bezogen werden können. Der König besitht Fenergewehre und hat im letzten Kriege dem Afante General Abu Boso ein Contingent geliefert.

Die übrigen Tributstaaten sind vom Küstenhandel ausgeschloffen, und erhalten eine so kleinbemessene Angahl Flinten, daß ihre Hauptwasse noch jett in Pfeil und Bogen besteht. Auch scheint der stetige Druck, welchen Ksante auf diese Bölker aussübt, ihrem Charafter eine besondere Weichen Unsachtstät zu haben; so wenigstens mutheten uns einzelne Individuen berselben an, welche wir in Kumasse sahen, sehr schon gewachsene Leute, aber überaus sants und energielos. Dahin gehört

- 2. Gjamani im R.-R.-B. von Kumase (10 Tagreisen entsernt) mit der bebeutenden Stadt Buntusu, gerühmt als reich an Goldgruben und Sitzeiner bedentenden Industrie. Man bringt von dort schöne Stoffe, auch von Seide, und allerlei Ledersabrikate, wie Sandalen und geschmackvoll gearbeitete Taschen. Man spricht hier neben der Landessprache auch Tschi.
- 3. Seremu ("Grasimeres") ift das Steppenland im Norden, eine ungeheure Fläche bedeckt mit hohem Gras, so weit das Auge reicht, ohne ein den Horizont begrenzendes Gebirge. Man lebt dasselbst meist von Mals; Bananen und Jams sind unbekannt. Außer den Antisopen trisst man hier den Leopard, die Hydien und das Nitpserd, ja and, gelegentlich Elephanten und Löwen. Baaren werden auf Kameelen und Ochsen befördert, wie demn die Biehzucht start betrieben wird; die Küshe sollen ziemlich von der unscheinen Schma, obgleich die gezüchtete Nace sich faum von der unscheinbaren unterscheibet, die man je und je an der Küste sindet. Dur einmal sah ich (R.) eine Büsselsch in Kumase, hochbeinig mit startem Höser. Hr. Batts hatte eine Seremsch in der Hauft wie ihm lange als Reitstsier diente. Die Steppenbewohner, meis Muhammedaner, sollen große Heerden von Schasen und Rindern, gute Pserde und Kameele bestigen. Der Name Serem wird in einem weitern und einem engeren Sinne gebraucht, doch schafen wird in einem weitern und einem engeren
- 4. Rta im Norbosten abtrennen zu lassen, welches mit seinen Städten Salaga und Daboha eine Berle des Asante Reichs bildet. Afante fat nemlich das Monopol des großen Marttes von Salaga (Saraha), sofern wenigstens tein anderes Bolt der Küste sich bahin zu begeben wagt. Diese Stadt liegt eine Tagreise jenseits des Wolta, und nuß start bewöllert sein, schlachtet man boch dort Tag für Tag 30 Ochsen, was für eine afri-

tanifche Stadt viel heißen will. Dabin geben nun bas gange Sahr Rarawanen mit europäischen Waaren: Tücher und Zeuge. Metall= und Glasfabritate, Salz und befonders die Rola Ruf (auch Goro, Sterculia acuminata), die in den Afantemalbern fo reichlich machst und von den Muham= medanern des Nordens fast als eine beilige Frucht aufgefauft wird; man faut fie, ba benn ber herbe Gefchmad balb einem fugen weicht, welcher bas Trinten auch ichlechten Waffers angenehmer macht. Diefe taufcht man aus gegen bie Landesprodutte: vegetabilifche Butter (mit ber jeber Reger fich nach dem Babe befchmiert), einheimische Stoffe, Baumwollgarn, Sandalen und anderes Leberwert, afritanifches Glas, Rorbe, Sute, Saden und Beile von einheimischem Gifen. Tabat zu Rugeln gestampft und geballt, ober in Strictform gedreht zc. allerhand Rlein- und Groffvieh und befonders Sclaven. Lettere werben von Raramanen aus "Dofi" (im R. bes Königsgebirgs) und "Mariwa" (Saufa) gebracht, welche wohl zwei Monate unterwegs find, ehe fie Salaga erreichen. Die Sclaven find in Ufante fehr gefucht, nicht blos um ihrer Schonheit und Starte willen, fie find nemlich hochgewachsen und haben ftattliche Schultern, fondern auch wegen ihrer Treue und Arbeitfamfeit. Fragte ich folche "Donto" über ihre Befchichte, fo waren die einen in einiger Entfernung von ihrem Dorf bei ber Arbeit oder auf Reifen überrafcht und fortgeschleppt worden, die andern ftammten aus bem und jenem Dorf, bas in einer finftern Racht von Bewaffneten überfallen worben war; man band und trieb fie - Monatelang auf ben Salaga Markt. Faft alle hatten baffelbe zu ergahlen. - Auf bem Markt wird zwar Goldstand angenommen, boch bilben Raurimufcheln bie gangbare Münge. Lettere haben bort einen hohen Werth; mit 15000, bie an ber Rufte etwa 10-11 Mart gelten, fann man einen prächtigen Ochfen faufen; ein Schaf foftet 1-2000 Rauris; ein Sclave 36-70,000. Die Laft Rolanuffe wird bort um 12000 Rauris vertauft, baber ein Mante mit 3 ober 4 folder Laften, die er zu Saufe leicht fammeln fann, in Salaga einen Sclaven zu erhandeln vermag. - Die Muhammebaner haben bafelbft eine Mofchee, zweistödig mit flachem Dach; im Barterre wird ber Gottesbienft gehalten, auch tommen babin taglich die Rnaben, um Gebete herzusagen und einige arabische Buchftaben fchreiben zu lernen; im obern Stod findet nur einmal bes Jahrs eine Festfeier ftatt.

5. Noch weiter nordösstlich liegt Angwa (Awongwa S. 204), von Bowbich mit Dagwamba zusammen genannt, sammt der Hauptstadt Gjendi (Vende). Bon diesem Lande wird wenig und ziemlich unbestimmt geredet. Immershin lobt man die Lederarbeiten von dort; die Leute wissen auch Eisen zu

gießen und weben nette, fehr ftarte Beuge, die boch ben beften Rumafe Fabrifaten nicht gleich fommen. Die Sprache foll der von Mofi ähnlich fein.

#### Machträge.

Bu G. 100, Linie 4 von unten:

Speife oder Trank nimmt der König nur von feinen Rra (Geelen), mahrscheinlich aus Furcht vor Gift. Als ich ihm einmal (S. 83) etwas Bein einschenken wollte, wurde ich sogleich bamit zuruckgewiesen. Gben bamals wollte er auch den Rafe feben, als er aber horte, derfelbe merde aus Ruhmilch bereitet, mandte er fich mit Abichen bavon ab. Gein Fetifch verbietet ihm,

was immer vom Rind ftammt, auch nur anzurühren. (S. 63) R.

Ru S. 192. Rur einmal (28, Dec.) hatte ich Brn. D. gefehen, indem ich ihn in seinem Quartier bei Asamoa Rwanta auffuchte. Er durfte weber uns befuchen, noch überhaupt ausgehen, bis er feine Botschaft ausgerichtet hatte, bamit er nicht mit Hrn. Bl. über biefelbe rebe. Natürlich fteigerte bas unfere Begierde zu hören, wie der Ronig das Schreiben des Gonverneurs aufnehmen werde. Es war am 8. Januar, daß fr. D. es dem Könige abzugeben und vorzulesen hatte, wozu auch wir von der Plantage her erscheinen mußten. Der erste Blid auf die im Hof versammelten Großen ließ uns merten, dag die Sache heute nicht glatt abgehen werde. Als Gr. D. an die Stelle fam, mo ber Uebergabe bes Beldes an Srn. Grant gedacht mar, bemertte der Konig mit fpottifcher Miene: "Es ift mir ja von großem Werth gu miffen, daß das Geld zu Capecoaft in einer Rifte liegt." D. durfte die bersahlte, wie Gr. Bl. nach Capecoaft gefchrieben habe, bas Gelb boch nicht bor unferem Gintreffen zu fenden, weil man den Afanteern nicht trauen fonne. Sr. Bl. wurde vorgefordert, fich zu verantworten, hatte aber taum ben Mund geöffnet, als alle ihn maßlos zu schmähen begannen und ihm bas Reben unmöglich machten. Als ber König endlich ben Carm ftillte, war es nur, um Bl. vorzuhalten, wie er Alles, mas Majeftat für ihn und für Elmina gethan, mit Undant vergolten habe; ichlieflich nannte er ihn einen Schurken und öffnete bamit von neuem bie Schleufen ber Scheltsluth. Br. DI. war fo niedergeschmettert, daß er einmal vorbrachte: "nena, ich bin bein Sclave," ohne bamit irgend ben Grobheiten Ginhalt zu thun. Es brauchte lange, ehe Ruhe Dann wurden wir vorgerufen und hörten vom Ronig den Befcheid: eintrat.

"Guge, gegen Guch habe ich nichts; wenn ihr aber nicht frei geworben feib, fo habt ihrs bem Uta gu verdanfen." Damit murben wir verabichiebet, Dr. Bl. gepeinigt von der figen Idee, daß fein Ropf nachftens fallen werbe.

Bu S. 193 m. (momome). Die Berordnungen für die Weiber, welche das momome auszuführen haben, werden besonders ausgerufen und sind sehr strenger Art. Im Auge-meinen wird von ihnen ein ascetisches Leben gefordert, ähnlich bem ihrer

Manner im Rriegslager. Im Gingelnen: feine Tomaten effen, fich beim Baben des warmen Baffers enthalten, gleich beim Auffteben falt baben. Auffteben, jobald ber Hahn reigt, und mit ihrem Schweife in die Auf schlagen, um die Kugeln zu verjagen. Dann gifts, ihre Männer im fernen Lager zu wecken; dahler in Kriege nicht." Wer die Gebarte auf liebt auf! Asanter ich sie im Kriege nicht." Wer die Ehe bricht, wied hogleich singerichtet. Es liegt der schone zu Grunde, daß die Trennung durch Kriegsgefahr bas eheliche Leben ju einem noch innigeren, gemeinsameren weihen foll.

Bu 218. Affere Menfa.

Diefer Mann, war der Ueberbringer jenes heimlichen Briefs, ben gr. Bl. feiner Beit (S. 170) nach Capecoaft gefchrieben hatte; wahrscheinlich hatte er ben Ronig bavon in Renntnig gefest, wurde barum auch bei feiner Rudfehr reichlich beschenft!

Bu 233 Linie 6.

Der Ronig hupfte formlich in feinem Tragtorb, rieb fich bie Sanbe und fagte zu ben Geinen: Rein, Riemand an ber Rufte hat ein folches Baus!

3u 230 oben. Die Geburt eines Mabchens in Kriegszeiten bebeutet, baß ber Felbzug leicht und glüdlich verlaufen werbe; die Geburt eines Gohnchens bas Gegentheil; baber folche Rnablein fcon umgebracht wurden. Dag unfer Immanuel zugleich mit bem Brief bes Generals feine Erfcheinung machte, bestärfte bie Leute nicht wenig in ihrem Aberglauben.

3u 233 Linie 3. R. Balm ergötzte sich an einem Busutraer, ber anscheinend mit ber Broceffion in den Breis der vollbrachten Belbenthaten wetteifernd einstimmte, aber in feiner Muttersprache beftanbig ausrief: "Gie lugen, es find lauter Lügen."

Bu 236 Linie 10, 11.

Bir trafen fpater im englischen Lager ben Offigier, welchem biefe Buchfen (Fleifch und Rafao) angehört hatten. In ber Schlacht bei Fesuwae mar ber Fanteer, ber fie trug, ben Ufanteern gu nahe gefommen, baber er in ber Angft feine Laft in ben Bufch geworfen hatte.

Bu 238, Linie 9, (Gefchent an Cals.) Als Majestät auf bem Marftplat mit Salzbundeln am Beer vorbeigog, lief ein Berold por ihm her, ber auszurufen hatte: "Du, o Ronig, bift allein groß; wir bringen bir nur Pfeffer gurud und bu ichentft ung Gala!"

Bu 238, m., (Bebae). Die Reger icoppen Jebermann einen Beinamen, ebe er fich beffen recht verfieht. Gin paarmal als Ufante Boten ben Brafibenten Maclean gu feben famen, hieß es: er wird ichlafen (bedae). Sogleich haftete bieje Benennung an bem energifden Manne.

Bu S. 264. Das Loos der übrigen Gefangenen. Palm und die 3 Atnapemer ergählten uns nach ihrer glücklichen Rückfehr an bie Rufte, wie es ihnen und ben 60 gurudgelaffenen Fanteern in Rumafe gulett noch ergieng. Rachdem wir abgereist, arbeiteten fie querft am Bau weiter, unbehelligt vom Bolte, bas ben Rrieg burch unfere Auslieferung beendigt glaubte. Doch Balaftangehörige fonnten bedenklich außern: Satte nur ber Ronig feiner Mutter Bitte erhort und Die Fanteer gleich mitgefchiett! aber Majeftat glaubt einmal, ber Beneral fummre fich nur um bie Beigen. -

Als die Königsboten Wolfeleys Antwort (26. Jan.) überbrachten und Kofi jah, daß ihm nicht nur Fanteer, sondern auch Geifel adverlangt vurden, verdarg er vor den Ueberfegern (Herr D. und Balm) sein Erstaumen so wenig, daß er die halbgeschlossen Sand an den Numd führte und auserief: "ao, ao! die Weisen! Die haben nicht einmal gelernt zu sagen: entschuldige doch! sondern kommen gleich mit: Gib mit deine Mutter und beinen Bruder! ao!\*

Es solgten Tage großer Aufregung und vielsacher Drohungen, daher nur einig auf den Bauplatz giengen, weil es nun entigieden hieß: "der König zieht selbst in den Krieg." In dieser Anglizeit drängten sich auch die hebdischen Fantere zu der täglichen Bestlunde der Christen, mancher Sodter soll da "wie in Kfarrer" gebetet haben. Wehrmals dat auch Herr Al., daß nam sir ihn bete. Bei den Meisten giengs freilich nach dem Agarte Sprichwort: "der Schrei eines Bogels wird anders, wenn er im Ketz sit." — Ihre Bestlützung erreichte den höchsten Grud, als der König in der Kriste des J. Febr. seine Herrich von der Großen der Großen der Konig werden der Verlagen der Verlagen

An diesem Worgen kam der junge Petier Kwabena, der für einen besonderen Günfiling des Königs galt und dem auch wir manche werthvolle Nachering werdentten (S. 219), zu Palm, ihm zu jagen, er gese eben mit seinem Weisfter Kwantabis nach Sotore. Ahmungstos verabschiedebeten sie sich, Sin paar Stunden nachher hörte man, er sei als vertrauter Institung des Königs mwerschens durchsieden und enthauptet worden, damit er dessen Abmungstos der Königs Auszug benachrichtige. — Die Fanteer selbst waren nun sewacht und der kinden und konten den Abmungstos der Königs Auszug benachrichtige. — Die Fanteer selbst waren nun bewacht und der königs Auszug benachrichtige. — Die Fanteer selbst waren nun bewacht und der Königs Vursamer der ihre Auszug der Konigs vor seinem Abgang sich mit einer Wischung von rother Erde und Feindesslut beschmieren nuß, hatten sie alle den Tod vor Augen. Doch wurden sie vorerst nur an Unterpäuptlinge vertheilt, herr D. aber mit Pl. und Valm in Eisen gelegt.

Jeden Augenblid erwarteten sie den Henfer; einige wurden auch sicherlich umgebracht, von denen man nie mehr gehört hat. Plökschie erhob sich ein Freudengeschrei, welches einen großen Sieg verstindigte: die Weißen seinen großen Sieg verstindigte: die Weißen seinen geschlagen und Sewobiante getöbtet. (Sewobiante "du hörst nicht wenn man mit die spricht" war des Generals Name, weil er keine Bitte des Königs um Zweighen berüfchstigt hatte). Schon sanden sich auch Weiber ein, die Gefangenen zu untanzen und ihnen die nahe Hintigk anzustindigen. Der König aber reiste nach Empfang dieser Nachricht, mitten in der Nacht begleitet von 40 seiner Frauen, zum Deer ab.

Sobald ber 4. Februar grante, brachte man sammtliche Gesangene, die Hand Block, nach Bosommurus Hos, wo ihre Herren in Effien lagen. Als Herr D. einen Brief zu schrechen in Busschlass gebracht wurde, glaubten alle, man silhre ihn zur Schlachtbant. Nun aber vernahm man Geschrei und

Rennen in ben Stragen; bald genug bieg es, ber "Angeredet-nicht-horende" lebe noch, Afante fet geichlagen, Die Weißen stehen am Suben. In biefem Gewirre fanden endlich Kokoo und Fran Pl. ihre Manner nach langem verzweifeltem Suchen; bie Frauen waren nemlich nicht gebunden, nur ausgeplündert worden. Run wurden in allen Saufern Ralebaffen und Rleiber gepadt und geflüchtet; wohl fuchten Schwertträger bie Fliehenden in ben Rampf gurudgutreiben, aber man achtete nicht auf fie. Denn im Lager ber Englanber fei eine Trommel (odono), welche von einem Muhammebaner geschlagen, alle Feinde in die Flucht jage. Und jett trat Bosommurus Cohn ein, den Fanteern gu verfündigen, bag fein Bater gefallen fei und fie alle gu feiner Coffume fterben mußten. Die Bachter holten auch fcon einen Betiftein, um ihre

Meffer für das Genetzel zu schleifen. Balb aber erichien Bosoniumuru Dwira in Begleitung herr D.'s und suchte die Bestützten mit ber Nachricht zu beruhigen, daß Friede geschlossen werde und ihre Befreiung bevorstehe. Dawson fügte bei: "es ift so, der König hat um Gnabe bitten laffen." Gegen 4 Uhr zeigte eine machtige Bewegung in ben Stragen an, bag ber Ronig über Bantama nach feiner Billa fluchte; auf bem Martte ftehend hielt er bie Sande über fein Saupt und rief: Satte ich boch ben Rath meiner Mutter und ber Weißen befolgt! Gin anderer rief: bie Weißen find in Afajo! Und taum hatte fich biefer garm gelegt, als ein neues Geschrei vom Markiplat hernberbrauste. So horcht doch! was rusen sie denn? — "Hurrah, Hurrah! Sie sinds, die Weißen sinds!" — Kurz darauf brangen weiße Soldaten in den Hos, von Herr D. gesührt, welche alle Feffeln lösten und bie Befreiten ins Miffionshaus führten. - Biele derfelben fuchten fich bann für ihre Berlufte gu entschädigen, indem fie in Ufante Saufer liefen und nach Belieben plunderten. Gie erfuhren aber die Demuthigung, bağ man beim Abzug von Rumafe ihre Bundel untersuchte und alle verbachtige Sabe ihnen abnahm.

# Druckfehler:

S. 39 ff. ftatt Aguogo lies Aguago. " 209 L. 1 " schreibe " schrieb.











1922 4 5990

1





e in Asante. S œ · Febücher ø ber nseyer und Kühne aus 12 er Gefangenschaft. z Σ 13 einer Aarte und einem Plan vou finmafe. 2 earbeitet nou undert. 유 und vermehrte Auflage. I G ш Balel. 0 Riffionstomptoirs. 1875. 4